

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

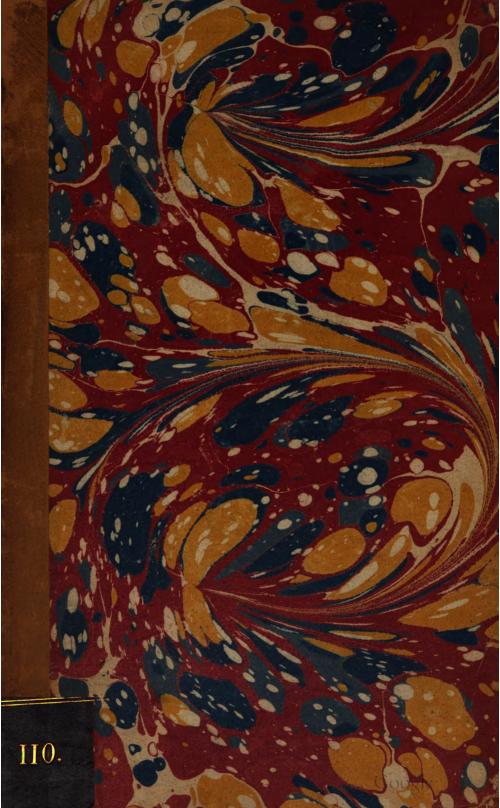





## Der Fortbestand

bes herkömmlichen

# Pericopenkreises

bon

geschichtlichem und practifch-theologischem Standpunct aus

beleuchtet burch

Ernft Manke.

Gotha.

Berlag von Friedrich Andreas Perthes. 1859.

110, c. 46.



### Vorwort.

Man wolle es nicht sonderbar finden, daß ich mich wieder über die Pericopen vernehmen lasse.

Es beruht dieß theils auf Beranlassungen äußerer Art, welche der Leser im Folgenden Lennen lernen wird, theils auf einem von mir varlängst entworfenen Studienplane, welchen, so vielsach auch seine. Ausstührung durch anderweitige Berufsarbeiten unterbrochen werden muß, nach Aräften seste zuhalten und immer von Neuem aufzunehmen ich als eine mir gewordene theure wissenschaftliche Pflicht ansehe.

Denn nicht gering ift boch bas Interesse, welches bie firchliche Schriftlesung barbietet.

Luther sagt irgendwo: "ber Herren vnd Fürsten Brieffe, sagt man, soll man breimal lesen. Aber warlich vnsers Herrn Gottes Brieffe (benn so nennt Sanct Gregorius die heilige Schrifft) soll mann brehmal siebenmal, ja siebenhig mal sieben mal, oder das ich noch mehr sage, tausend und aber tausend mal lesen".

So lange dieß wahr ift, wird die Untersuchung ber Art, wie die Kirche dieses Scschäft des Lesens der "Briefe Gottes" von Anfang an nicht bloß im Allgemeinen, sondern namentlich in den Stunden gemeinsamer Andetung betrieben, die Erforschung, wie jede einzelne der verschiedenen Reichsoder Landeskirchen diese feierliche Lesung angeordnet, wie sie das Wort getheilt, und unter den Einfluß welcher Bestandtheile desselben sie sich vornehmlich gestellt habe, dem Theologen als etwas sehr nahe Liegendes erkannt werden müssen.

Und boch wird fich nicht längnen laffen, bag biefes Gebiet verhältnigmäßig noch wenig bearbeitet worben ift.

Der Grund hievon ift theils ein innerer, theils ein außerer.

Diese Bericopenstudien gehören insofern nicht zu ben leichten, als sie behufs des Berständnisses der vorliegenden alten Documente — man denke z. B. an die Bestimmung vieler Hunderte von Bibelstellen, die in den mittelalterlichen Duellenschriften ohne Angabe unserer Capitel und Berse lediglich durch die Ansangs = und Schlusworte ihrer Texte bezeichnet sind — ein sehr bedeutendes Maaß von Geduld und dazu die Gabe erfordern, aus einer großen Menge von Einzelnheiten, die, jede für sich, begriffen werden müssen, den Gedanken zu sinden, den ihre Gesammtheit darstellt, oder auch, wenn dieser Gedanke schon anderweitig bekannt ist, umgekehrt das Einzelne unter die Macht desselben zu stellen und so in seiner Bedeutung zu erfassen. Kann dieses Alles nicht ohne ein volles Waltenlassen der Phantasie gelingen, so ist auf der andern Seite unerläßlich, daß dieselbe durch Beachtung der

Anschauungsweise bes Zeitalters, welchem bas Document ansgehört, und durch Erforschung der gesammten Cultuselemente vorerst in die nöthige Zucht gebracht und darin stets ershalten werde.

Ueberdieß sind die hier zur Sprache kommenden Werke äußerst selten, wie ich denn z. B. nach Exemplaren des Mailändischen Missale lange vergeblich gesucht habe und wegen der in seiner Entwickelung vorgekommenen Beränderungen nach weiteren Exemplaren noch werde suchen, oder auf Durchsicht Mailändischer Handschriften werde hinsteuern müssen. Andre Urkunden, wie der vollskändige Comes oder das Capuanische Lectionar, liegen bis jest nur in Manusserieten vor und bedürsen erst mancher kritischen Arbeit, ehe sie mit Sicherheit benutzt werden können; so daß ich dem Gedanken lebe, so Gott Zeit, Gelegenheit und Kraft giebt, diese entlegenen, bisher ganz unbenutzten und doch für die Liturgik so wichtigen Werke au den Tag zu ziehen, zu sammeln und etwa als Monumenta rei lectionariae herauszungeben.

So fühle ich mich benn lebhaft angetrieben, meine geringen Studien auch ferner biesem Theile ber Theologie zu widmen.

In vorliegendem Büchlein veröffentliche ich eine Abhandlung, in welcher die Geschichte der kirchlichen Schriftlesung unter dem Gesichtspunct einer gegebenen Zeitfrage, der Frage über das Fortbestehen des herkömmlichen Pericopenkreises, erforscht und betrachtet wird.

Ich bitte, namentlich für ben Fall, daß die Arbeit öfsfentlichen Beurtheilungen unterzogen werden sollte, diese Eigenthümlichkeit ihrer Anlage beachten zu wollen.

Allerdings kommen barin fast alle bebeutenberen Data jener Geschichte vor, allein sie werben bier nicht in ber Ausbehnung noch auch mit ber Gleichmäfigkeit behandelt, welche eine eigentliche Beschichtsbarftellung erforbert batte. Burbe ich eine solche beabsichtigt haben, so batte g. B. bie Entstehung ber griechischen Lectionarien und ibr Berbaltnif zu ben Satungen ber apostolischen Conftitutionen, sowie bie Entstehung bes römischen Lectionars und sein Berbaltnig ju ben Spuren ber Schriftlesungeregeln, bie wir bei ben lateinischen Rirchenschriftstellern von Tertullian an finden, nebst Anderm erörtert werben, und ber Beschreibung ber mailanbischen, gallicanischen und mozarabischen Lesung minbestens ber Umfang gewibmet werben muffen, welcher einer Darstellung ber letteren im neuesten Banbe ber Bergog'schen Encyclopabie zu Theil geworben ift; mabrend ich gegenwartigen Falls, wo es sich bauptsächlich um bie Reichlichkeit ber alten Schriftlesung hanbelte, mit biefem Allem ben Lefer nicht aufzuhalten brauchte.

Ein Anderes ist es mit der Darstellung der Schriftlesungsordnungen, welche das Resormationsjahrhundert hervorgebracht hat. Indem dieselben, je auf ihren Gebieten, noch heute von Belang sind, mußten sie, wiewohl immer noch unter dem Borherrschen jener Kategorie, doch eingehender behandelt und selbst ihrer Entstehung nach untersucht werden; und ich wünsche, daß dieser Abschnitt, welcher, besonders hinsichtlich der calvinischen Schriftlesung, einiges bisher Unbekannte mittheilt, sich der Ausmerksamkeit der Kenner erfreuen möge.

Siebei barf ich nicht unterlaffen, eine turge Bemertung

über bie Form meiner Darftellung vorauszuschiden. Inbem ich fiberzeugt bin, bag fritische Untersuchungen ihren 3wed besto sicherer erreichen, je urtundlicher sie gehalten find, habe ich, wo ich auf Urkunden ober Aeugerungen von Männern ber Bergangenheit zu fprechen tomme, fie nach ber Eigenthumlichfeit ber Sprache ihrer Zeit und ihres Landes angeführt. 3d weiß wohl, dag ich bierdurch namentlich mit bem Berfahren eines febr nambaften Liturgifers unfrer Tage in birecten Gegensat zu fteben tomme, welcher bie Alten ber Reformationszeit, welchem Lande fie auch angehören mögen, fämmtlich im hochbeutschen Dialect und in ber Sprache ber Gegenwart reben läßt, und habe nicht im Minbesten im Sinne, biegegen Einwendungen ju erheben. Rur muß ich für meine Berson gesteben, bag mich bie Worte unfrer Alten weit fraftiger faffen, wenn fie mir in ihrem ursprunglichen Laut und Gewand entgegentreten, als wenn fie beffen beraubt find. Der einfache Grundsat 3. B., ben ich mir aus ber Braunschweiger Rirchenordnung von 1528 für mein Leben angeeignet habe: "Sulte orbeninge na ber gewaenten wife . . . wille wy gerne holden, bat wy nicht nyes maken ane noetu, fpricht mich und vielleicht auch Unbre in biefer Form eindringlicher an, als wenn ich ihn mir ins Hochbeutsche bes neunzehnten Jahrhunderts überseten wollte.

Was meine practischen Vorschläge anlangt, so bin ich barauf gefaßt, daß sie von Manchen für unpractisch werden erklärt werden, besonders wird der Gedanke an Wiedereinzichtung täglicher Gottesdienste in der evangelischen Kirche um der mancherlei Schwierigkeiten willen, die ihm entgegenstehen mögen, Anzweiselung, vielleicht auch Ansechtung finden.

Und wer wollte bie Schwierigkeiten abläugnen? Allein ich bemerke, bag bie Rirche, wenn es nun an ben Tag kommen wird, daß fie ihre Aufgabe ber Weltüberwindung und Weltburchbringung nicht gelöft bat, fich mit Schwierigkeiten, bie fie felbst hat auffommen laffen, nicht wird entschuldigen tonnen; bemerke ferner, bag ich füre Erfte nur eine Berathung ber firchlichen Organe über biefe Angelegenheit, nicht unvorbereitete und einseitige Bersuche einer Wiebereinführung an bestimmten Orten beabsichtige: bemerke endlich, bak ich mit meinem Dringen auf reicheren Bortrag ber Schrift in ben evangelischen Rirchen bie Stimmen aller Reformatoren, bor Allen Luthers für mich habe. "Bnd ift nichts beffer getrieben", sagt er 1523, "benn bas wort, benn bas bas felb follt bin ichwang unter ben Chriften geben, Beigt bie gante schrifft an, vnb Chriftus auch felb fagt, Luce 9. Epns ift von notten. Nemlich bas Maria bu Chriftus fuffen fite vnd hore senn wort teglich, das ift das beste tehl, das zur= welen ift, vnd nymer weg genomen wirt. Es ift epn ewig wort, bas ander mus alles vergeben, wie viel es auch ber Martha zu schaffen gibt. Datu helff vns gott. Amen.

Unter foldem Schirm und Geleit laffe ich mein Buch- lein getroft ausgehn.

wenn gleich die Frage, ob der in einem großen Theil ber evangelischen Rirche gebrauchliche alte Bericopentreis sein Fortbefteben haben folle ober nicht, in alterer und neuerer Reit vielfach besprochen worben und an nicht wenigen Orten burch Erweiterung und theilweife Beranberung beffelben zu einer practischen Lösung gekommen ift, so wird boch bem mit bem Stand ber Dinge Bertrauten ein erneutes Gingehn auf biefelbe nur als etwas burch bie obwaltenben Berhaltniffe Erforbertes und Bebotenes erscheinen Denn einerseits halten die bedeutenbsten Landeskirchen unfres Baterlandes nicht nur überhaupt an bem Beftanb biefes Rreises, sondern auch an der Beschränfung auf ihn unverbrüchlich Anderseits hat ein neueres fehr beachtenswerthes practifch= theologisches Werk, bas Rirchenjahr von Bobertag, bie Ueberzeugung von ber Rothwendigkeit einer Abichaffung beffelben geradezu gur Boraussetzung: es ift barauf angelegt, ohne alle Rudficht auf bie vorhandene Ordnung ber firchlichen Schriftlesung biejenigen Stellen bes Neuen Teftaments, welche fich dur kirchlichen Mittheilung an bie Gemeinde schicken, genau begrenzt auszuheben und auf bie Sonns und Festtage bes Kirchenjahrs je nach ihrem Character zu vertheilen.

Schon vor langer als zehn Jahren habe ich nach bem Bors gang meines verehrten Lehrers Nipsch die Ansicht vertreten, baß

sich die liturgische Schriftlesung in der evangelischen Rirche nicht länger auf den herkömmlichen Bericopenstreis beschränken durfe; daß aber dieser Rreis selbst den Gemeinden erhalten bleiben musse.

Dieser Unsicht bin ich noch jest; und gegenwärtiges Buchlein ift bestimmt, auf Grund ber Ersahrungen und Kenntnisse, die ich seit jener Beit gesammelt, sie theils neu zu begründen, theils gegen Angriffe, die sie erlitten, zu schirmen.

Daß die liturgische Schriftlesung in der evangelischen Rirche über ihre herkömmlichen Schranken hinaus zu erweitern sei, erhellt nämlich vor Allem aus bem Borbild ber alten Kirche.

Ein kurzer historischer Ueberblick der verschiedenen Leseansordnungen, welche in der Kirche je nach ihren großen Abtheilungen aufgekommen sind, wird von der Reichlichkeit, mit welcher das Wort Gottes den Gemeinden vor Alters mitgetheilt worden ist, Kunde geben.

Gewiß muß für die, welche in wohlmeinender Absicht vor jeder Erweiterung des bestehenden liturgischen Schriftgebrauchs als vor einer gefährlichen Neuerung warnen, ein Antried zu ernster Brüfung ihrer Ansicht darin liegen, daß gleich die älteste Nachericht, welche wir über die Gottesdienstordnung der christlichen Gemeinden in den ersten Jahrhunderten der Kirche besigen, das bekannte Wort Justins des Märtyrers aus der Mitte des zweiten Jahrhunderts, von einer kirchlichen Schriftlesung berichtet, die über den Umfang der bei uns gebräuchlichen weit hinausgeht. Dieselbe erstreckte sich gleicherweise über die apostolischen Denkwürdigkeiten, d. i. die Evangelien, wie über die prophetischen Bücher der heiligen Schrift und war im Einzelnen durch keine andern Schranken, als durch die, welche mit der Zeitdauer des Gottesdienstes gegeben waren, begrenzt\*).

<sup>\*)</sup> Die Stelle lautet: καὶ τῇ τοῦ ἡλίου λεγομένη ἡμέρα πάντων κατὰ πόλεις ἢ ἀγροὺς μενόντων ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνέλευσις γίνεται

Bie hierunter ohne Ameifel eine folche Schriftlefung ju verfteben ift, wobei bie ben Ranon ausmachenben biblifchen Bucher ber Reihe ber in ihnen enthaltenen Abschnitte nach jum Bortrag famen (lectio continua), so finden wir diese Weise in ber grie= difchen Rirche weiterhin befolgt. Die alteften Rachrichten bei ben Kirchenpatern, sowie die altesten und neuesten liturgischen Urfunden der griechischen Kirche stimmen, eine so große Mannichfattigfeit in ben Leseverzeichnissen ber verschiebenen Bischofolite ber alten Zeit auch vorhanden gewesen fein und fo verschieden bie Amtsinstruction der eigens angestellten Anagnosten an den verschiedenen Orten gelautet haben mag, in biefem Grundzug ber firchlichen Lesung überein: überall und zu allen Zeiten hat bie ariedische Rirche bie biblischen Schriften, welche fie überhaupt zum Bortrag bringen ließ, b. i. die bes Neuen Teftaments, in Giner Bahn\*) gelefen. Nach ihren Berzeichniffen erscheint baffelbe über ben Rreis bes Jahres fo vertheilt, bag jeder Tag einen evangelifchen und einen epistolischen Abschnitt zu feinem Antheil erhalt. Und awar ift die Bertheilung in ber sinnigen, jum Theil schon

καὶ τὰ ἀπομνημονεύματα τῶν ἀποστόλων ἢ τὰ συγγράμματα τῶν προφητῶν ἀναγινώσκεται μέχρις ἐγχωρεῖ (quoad licet per tempus). Apol, I, 67. Die sonst wichtige Frage, ob einige unserer fanonischen Schriften zu Justins Beit noch nicht in den Kanon ausgenommen gewesen, berührt den gegenwärtigen Gegenstand unseres Augenmerts nicht. In welchem Busammenhang übrigens diese von Justin bezeugte Schriftlesung mit Predigt und Kirchengebet stand, lehren die folgenden Worte: εἶτα παυσαμένου τοῦ ἀναγινώσκοντος ὁ προεστώς διὰ λόγου τὴν νουθεσίαν καὶ πρόκλησιν τῆς τῶν καλῶν τούτων μιμήσεως ποιείται. Ἐπειτα ἀνιστάμεθα κοινῆ πάντες καὶ εὐχάς πέμπομεν. Bgl. Harnad, der christl. Gemeindegottesdienst im apostol. und altsathol. Beitalter. Erlangen 1854, S. 244.

<sup>\*)</sup> Statt des unschönen Ausdrucks "fortlaufende Lefung", der an das bekannte Wort Friedrich August Wolfs von den fortlaufenden Commentaren erinnert, habe ich nach obiger einfach sich ergebenden Borstellung das Wort "Bahnlesung" vorgeschlagen, und darf mich besselben weiterhin wohl um so mehr bedienen, da ich mit Freuden sehe, daß man davon bereits Gebrauch macht.

von Chrysoftomus belobten Weise getroffen, daß bie bochfte Feierzeit bes Jahres, Die als ein Banges aufgefaßte Reit von Oftern bis Pfingften, burch bas Lefen einerseits bes Ev. Johannis, anderfeits ber Apostelgeschichte, zweier Bucher, welche bie Berrlichkeit bes herrn vor und nach feiner Berklarung aufs Sprechendfte barftellen, ausgezeichnet ift; und daß von Pfingften bis zu Oftern bes nachften Jahres im Anschluß an bas Ev. Johannis bie Evangelien Matthai und Luca mit Ginschiebung bes Ev. Marci, im Anschluß an die Apostelgeschichte aber die Evifteln des R. T. gelefen werben: wobei überbieß Vorforge getroffen ift, bag bie Fefttage gemäß bem Inhalt ihrer Feier besondere Texte besigen. Zwar läßt fich bei einer naberen Erforschung biefer Bertheilung bes R. T. über bie fammtlichen Sonn = und Bochentage bes Jahres manches Bunberliche nicht verfennen, benn wie follten ursprunglich gute Einrichtungen, wenn es an einem waltenben einheitlichen Ge banken ober an wachenben hirten fehlt, im Laufe ber Jahrhunderte nicht mannichfach beschäbigt werben? Aber jedenfalls ift biefe Schriftlefung aufs Reichlichfte bestellt.

Eine andere Leseweise sinden wir im Abendland der Kirche. War man hier von Anfang an besonders darauf bedacht, bei dem Gebrauch der fortlaufenden Lesung, die allerdings auch hier Statt gehabt hat, die hohen Feste durch gewisse Texte auszuzeichnen, so lag es nahe, auch den geringeren diesen Schmuck beizulegen; und geschah dieß, so bot sich als leichteste Weiterbildung dieses Versahrens dar, für eine große Anzahl, oder wohl gar für die ganze Summe der Gottesdienste im Jahr gewisse Schriftstellen auszuheben (lectio selecta). Ein wesentlicher Unterschied, der, wenn ich nicht irre, dazu beiträgt, den verschiedenen Character der morgen, und der abendländischen Kirche im Ganzen zu beleuchten. Dort hält man sich an den gegebenen Schriftstoff und macht den Character der Tage von ihm abhängig: man redet von einem ersten Sonntag des Matthäus, einem ersten des Lucas u. s. w.; hier steht man auf der Grundlage des Begriffs der gegebenen

Seier und zieht, um sie geistlich zu burchleben, entsprechende Stellen der Schrift heran. Dort sucht man Wohnung in der Schrift, hier macht man sich das geistliche Haus, in dem man bereits lebt, durch die Schrift wohnlich; dort steht das Schriftwort als ungetheilte Wacht über dem Gottesdienste, hier tritt es nach den Bestandtheilen in ihn ein, die seinen Besonderheiten entsprechen; dort ist die größere Chrsucht vor seinem Bestande als einem historisch gegebenen, hier die größere Kühnheit im Gebrauch seines Inhalts für das geistliche Leben. Was aber die Reichlichkeit der Mittheilung des Schristworts an die Gemeinde betrifft, so steht das Abendland dem Morgenland kaum nach.

Schon bie im Gangen wenig befannten und boch einer allgemeineren Runde hochft würdigen außerromifchen Liturgieen erweisen bieß. Zwar befindet fich barunter eine, bei ber biefer Beweis nicht burch Bahl und Biffer geführt werben tann. bieß bie burch ihr hobes Alter und man möchte fagen burch ihr Schicfal ehrwurdige Ballicanifche, welche nach einem boch in bas Alterthum gurudreichenben Befteben butch Rarl b. Gr. gu Gunften ber Römischen abrogirt worden ift. Wie die werthvollen burch Carbinal Tommasi und Mabillon entbeckten und herausge gebenen Urkunden berfelben erweisen, ift es mit ihr nicht zu einer folchen Entwidelung gekommen, wonach jeder einzelne gottesbienftlich gefeierte Tag im Jahre mit besonberen Gebeten und Lectionen ausgestattet gewesen ware: abnlich wie bas alteste Romische Sacramentar bei Muratori geben biefe Urfunden nur fur bie irgendwie hervorragenden Tage bestimmte Anordnungen. Aber aus ber Art, wie sie bieß thun, lagt sich auf bie liturgische Behandlung ber übrigen Tage schließen. Denn wie es bei jenen mit ber Benutung ber h. Schrift gehalten warb, so wird man es auch bei biesen mit ihr gehalten haben; jene Tage aber waren nach ihr aufe Reichfte ausgestattet.

Nach bem von Mabillon entbedten Gallicanischen Lection ar

aus bem 7. Jahrhundert nämlich\*) war für bie meiften Meffen nicht, wie bei uns ein Lectionspaar, fondern eine Dreigahl von biblischen Abschnitten, meift eine alttestamentliche, eine evangelische und eine epistolische Bericope bestimmt. Und bag biefe Dreifachheit eine Regel war, von welcher nur bann und wann abgewichen wurde, beweift auch die zweite hierher gehörige Urfunde, bas von Mabillon 1686 im Rlofter Bobbio gefundene Gallicanische Sacramentar \*\*), welches bemfelben Jahrhundert, wiewohl einer andern Kirche Galliens angehört hat, als jenes Lectionar. Bon besonderm Belang ift babei, wie laut bes letteren mitten in ber lectio selecta noch eine umfaffende lectio continua Plat hatte. An ben Rogationen, einer breitägigen Buß= und Betzeit vor bem himmelfahrtsfeste wurden je in ben verschiebenen Bottesbienften, gur Metten, in ber britten, fechsten und neunten Tagesftunde außer einzelnen bemeffenen Bericopen gange Bucher ber heiligen Schrift: die fammtlichen fatholischen Briefe und vom A. T. bie Bucher Tobias, Jubith und Efther nach gewiffen burch Ruhepunkte geschiedenen Abtheilungen zum Bortrag gebracht: Bucher, burch welche man fich bei bem Gebet um Bergebung ber Sunden und neues Leben auf eine besonders anregende und erwedliche Beise begleitet fand.

Die zugleich mit ber Gallicanischen und ber Griechischen verwandte Mozarabische Liturgie, welche frühere Jahrhunderte hindurch in einem großen Theile von Spanien herrschte, gegen-wärtig aber nur noch in Toledo gebraucht wird, theilt mit jener die Dreisachheit der Lectionen, wobei sie sich jedoch von ihr durch größere Regelmäßigkeit der Durchführung dieses Princips unterscheidet, mit dieser mehrere beachtenswerthe Momente in der

<sup>\*)</sup> De liturgia Gallicana libri III. Par. 1685. Erläuternbe Bemerkungen barüber finden sich in der Einleitung meiner tritischen Zusammenstellung der innerhalb der evang. Kirche Deutschlands eingeführten neuen Pericopentreise, Berlin bei G. Reimer 1850.

<sup>\*\*)</sup> Museum Italicum, Par. 1724, I, 2, p. 273-387.

Anlage bes Lectionars. Denn auch in ihr ift gur Berberrlichung ber Zeit von Oftern bis Bfingsten die Apostelgeschichte gewählt. und während allerdings bas Ev. Johannis, welches, wie angebeutet, nach ber griechischen Liturgie fur biefe Reit festgesett ift, nicht in biefer, sondern in der vorhergehenden, ber Beit der Oftervorbereitung, jur Borlefung fommt, tritt in ihr mit Oftern bas Buch ber Prophetie von ber Berrlichkeit Chrifti, Die Offenbarung Johannis ein und wird feinen Sauptabiconitten nach bis Bfingften Wie in ber griechischen Kirche schließt sich in ber Mozarabischen an die Pfingfizeit unmittelbat bas Evangelium Matthat an, wogegen von Epiphanias an, welches nach burchaus occidentaler Art als Reft ber Anbetung Christi burch bie Beisen aus Morgenland begangen wird, eine Art von Bahnlefung bes Ev. Luca beginnt und fich bis zur Kaftenzeit fortsett. \*) Außerbem ift au bemerken, bag ben einzelnen Abschnitten meift ein bebeutenber Umfang gegeben ift, fo bag ichon Duvin ben Umftand anführt. baß ein einziges Mozarabisches Evangelium bisweilen soviel als zwei ober brei Romische umfaßt \*\*).

Die Alt=Mailanbische ist gleichfalls, was die hervorsragenden Tage anlangt, durch eine Dreisachheit der Lesestücke aussgezeichnet: dem Evangelium geht auch nach ihr nicht nur der "Apostel", sondern auch der "Prophet" voraus; überdieß giebt sie den Pericopen nicht selten eine große Ausdehnung. Wie weit dabei bisweilen die Grenzen gesteckt worden, davon ist die evansgelische Lection des ersten Adventsonntags ein Beleg, welche einen großen Theil der eschatologischen Reden Christi bei Matthäus, nämlich Cap. 24, 1—42, umfaßt\*\*\*). Dabei tritt das Schrist-

<sup>\*)</sup> Bgl. hierüber die freilich vielfach ungenaue Tabelle, welche fich in Rheinwalds firchlicher Archaologie S. 443-459 findet.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Pinius Liturgia Mozarabica, tractatus historico-chronol. de liturg. antiq. Hisp. etc. Romae 1740.

<sup>\*\*\*)</sup> Man muß fich huten, bas Mailanbifche Miffale nach neueren Ausgaben gu ftubiren. Mir liegen zwei Ausgaben, eine von 1712, die andere von 1522,

princip, welches sie so walten läßt, auf eine merkwirdige, gleiche falls an das griechische Lectionar erinnernde Beise hervor: zwar nennt sie die Sonntage nicht wie dieses nach den Evangelisten, beren Berichte an ihnen gelesen werden, wohl aber benamt sie einige nach dem Inhalt der auf sie treffenden Evangelien, wie sie benn von einer »Dominica de Samaritana«, de Abraha«, »de caeco«, »de Lazaro« redet. Es sind dieß Sonntage der Fastenzeit vor Ostern, sur welche ähnlich wie im Mozarabischen Lectionar Abschnitte aus dem Ev. Johannis bestimmt sind, und zwischen benen, wie man mit Interesse gewahrt, die mitten inneliegenden Bochenferien vom Montag bis zum Freitag mit Stellen aus dem Ev. Matthät besetzt sind, welche eine fortlausende Lesung der Berapredigt darstellen.

Aber besonders ausgezeichnet durch Reichlichkeit der Schriftmitheilung ift diejenige alte Liturgie, welche als der Mutterschoof ber unfrigen zu betrachten ift, die Romisch e.

Nach ben altesten, aus Karls b. Gr. Zeit stammenben, aber in ein viel höheres Alterthum hinauf beutenben Urkunden, welche wir über ihren Lectionsbestand besitzen, dem Comes ab Albino emendatus bei Tommasi und den Capitularien bei Gerbert, umsschloß sie das ganze Jahr auf eine von mir bereits anderswo dargestellte, oft überraschend sinnige, ja schöne Weise durch eine Doppelreihe von Pericopen, welche, was die Feste und die vielsumfassende Feierzeit der Ostervorbereitung anlangt, jeden Tag, was die übrigen Wochen betrifft, jeden Sonntag und Mittwoch (seria quarta) mit Evangelien und Episteln, sowie jeden Freitag (seria sexta) mit einem Evangelium ausrüstete; und dieß abgessehen von den Quatembersasten, deren jedes mit einer Zwölfzahl von Lesestücken bedacht war, sowie von den zahlreichen Heiligens

vor, welche sich nicht wenig unterscheiben. Sier wie bei dem Mozarabischen Lectionar liegen noch fritische Aufgaben für den Liturgiker vor.

tagen, welche in Bezug auf die Fülle ber Schriftlesung ben Sonntagen und Mittwochen gleichkamen \*).

Dabei ist sehr bemerkenswerth, daß mit dem Bestand dieser altesten Urkunden die Höhe der Entwickelung des Römischen Bericopenwesens, soweit wir dasselbe kennen, erreicht gewesen ist. In der späteren Zeit kam in Folge der zunehmenden, immer mehr Tage in Anspruch nehmenden Heiligenverehrung die besondere auf Jesu Leiden sich beziehende Feier der Mittwoche und Freitage meistens ab, und es sielen somit die für sie bestimmten zahlreichen Bericopen hinweg, ohne daß durch die Lesestücke der neuen an die Stelle jener "Wochenferien" tretenden Heiligenseste, welche meist eben dieselben Pericopen an sich tragen, als die alteren Feste dieser Art, ein nur einigermaßen ausreichender Ersaß gegeben worden wäre. Irre ich nicht, so liegt darin ein Wahrzeichen der mittelsalterlichen Entwickelung der Römischen Kirche überhaupt: ohne Christum zu verläugnen, begiebt sie sich doch auf ein Gebiet, wo sie sast werden als Christo lebt.

In bem gegenwärtigen Missale ber Römischen Firche, wie es vom Tribentiner Concil auf Grund ber mittelalterlichen Kirschenbücher sestgestellt worden, ist daher jene reiche Schriftfülle ber ältesten Lectionsverzeichnisse nicht mehr zu sinden. Daher habe ich für gut erachtet, im Anhange auf sie besonders hinzuweisen, und zwar in der Art, daß der Reichthum an Schriftstellen, den sie enthalten, durch eine mit ihnen vorgenommene organische Umstelsung dem Auge des Lesers zu unmittelbarer Anschauung gebracht wird. Während jene Lectionarien die biblischen Abschnitte nur immer unter der Ueberschrift der Tage, für welche sie bestimmt sind, mithin in großer Vereinzelung darbieten, so daß sie ihrem

<sup>\*)</sup> Bgl. meine Schrift: Das kirchliche Pericopensy stem, aus den ältesten Quellen der Kömischen Liturgie dargelegt und erläutert. Berlin bei G. Reimer 1847. Jene Urkunden sinden sich in der Appendix monumentorum, p. IV und XXVII.

Beftanbe nach gar nicht überblickt werben konnen, habe ich fie bort in diejenige Ordnung gebracht, die ihnen nach ben biblifchen Buchern gutommt, und man tann fich aus biefer Bufammenftellung unterrichten, welch großer Theil ber Schrift sowohl bes Reuen, als des Alten Testaments in ihnen zur Vorlefung gekommen ift. Bas bas erftere anlangt, fo ift im alteften Romifchen Lectionarium nicht nur jedes Buch beffelben (mit Ausnahme ber fur die Bericopen nicht ergiebigen vier kleinen Schriften: Philem., L und II. Joh. und Juda) vertreten, fonbern aus jebem find auch eine nicht geringe Anzahl von bedeutenden Lefestuden ausgehoben; aus bem Alten Testament aber fehlen nur einige bistorifche Schriften: bas Buch ber Richter, Ruth, I. Sam., Esra und Efther, und einige poetische: Prediger und bas Sobelied Salomonis (benn die Biglmen, welche ohnehin im Romischen Untiphonarium aufs Reichlichfte ausgebeutet find, kommen bier nicht in Rechnung); fonft find fast alle prophetischen (überdieß auch die seit bem Ende bes 4. Jahrhunderts inder Abendlandischen Rirche canonisirten apokryphischen) Bucher barin benutt, und namentlich erscheinen bie Schriften bes altteftamentlichen Evangeliften, Jefaia, barin burch vielfache Benutung ausgezeichnet.

Ich bin so kühn gewesen, daneben eine Columne aufzustellen, welche uns zeigt, wie sich zu dieser Schriftlesung die in einem großen Theil der evangelischen Kirche gegenwärtig übliche verhält. Welch eine Dürftigkeit zur Seite des Reichthums! Welche Ungleichheit der ärmlichen Tochter und der reichgeschmückten Mutter! Wir gehen an Hunderten von Stellen des Alten Testaments, welche die alte Kömische Kirche las und deren Verlesung wir unserer Kirche wünschen möchten, vorüber, ohne auch nur eine zu gewahren, die uns von unsern Altären her bekannt wäre. Und wenn es mit dem Neuen Testament besser steht, wie viel wäre doch auch da noch für unsere Seite mehr zu wünschen! Unter 66 Stellen des Ev. Johannis, welche die alte Kirche las, sinden sich nur 13, die bei uns zum Bortrag kommen; aus der Apostelgeschichte lasen

bie Alten 20 Abschnitte, wir 4; aus bem Hebrderbriefe jene 17, wir eine einzige.

Es hat, wie gesagt, mich etwas gekostet, biese Rusammenftellung zu wagen und bamit mich ber Gefahr bes Scheines ausauseigen, als bede ich bamit bie Bloke ber eignen Kirche auf ober gebe wohl gar Romischen Chriften Gelegenheit, an ber Armuth ber evangelischen Rirche fich bes Reichthums ber eignen felbftge fällig bewuft zu werben. Wo aber Schaben gebeffert werben follen, ba muffen fie erst bem Auge klar vorliegen; und mit bem Berabbliden ber Romifchen Rirche auf unfere Ruftanbe bat es in Diefem Stude feine Roth. Das Römische Miffale ift allerbings trot ber erwähnten Ginbuffe, die es im Mittelalter erlitten , noch immer fehr reich an Schriftwort: feine Lefeftude, vielfach mit ben iconften Musipruchen driftlicher Lobpreifung ober ben ergreifenbiten Borten bemuthigen Bekenntnisses umgeben, umschließen bas Rirchenjahr gleich einem reichen Rranze von glanzenden Blumen: aber bas Papftthum bat bafur geforgt, bag biefer foftliche Schmud wie mit einem Schlage ju Grunde gerichtet werbe: burch ben Vortrag ber Gebets = wie ber Schriftworte in einer bem driftlichen Bolfe fremben Sprache wird biefer Rrang bem Blid ber Gemeinde wie burch einen bichten undurchbringlichen Borhang entzogen.

Aurz, nicht von ber katholischen Kirche weber bes Mittelsalters noch ber neueren Zeit rebe ich, sonbern von ber alten Rösmischen Kirche; und mahnungskräftig ist das Vorbild, das sie im Berein mit andern alten Kirchen des Abend und des Morgenslandes uns giebt.

Rein geringerer Antrieb zur Besserung der Sachlage liegt für uns in dem Verfahren der Reformatoren, vor Allen Luthers.

Bwar waren sie es eben, welche bem in ben vorhergehenden Jahrhunderten schon um einen großen Theil seines Inhalts gestommenen Pericopenkreise eine weitere sehr große Anzahl von Schriftftellen entziehen mußten, weil eine Menge von Tagen, für

welche biefelben bestimmt waren, namentlich bie Beiligenfeste und bie große Kaftenzeit vor Oftern nach evangelischen Grunbfaben nicht mehr begangen werben fonnten : unter ihren Banben erhielt er im Befentlichen eben bie burftige Geftalt, welche er gegenwartig hat, nur daß er bamals bie Bericopen einiger zum Theil erft im Laufe biefes Jahrhunderts abgefommenen Reiertage in fich folog. Ja in seinen erften liturgischen Schriften wollte Luther, inbem er für fich beim Borlefen bes gewöhnlichen Evangeliums und ber Epiftel ftehen blieb, boch bem Prediger anheim gegeben wiffen, ob er ftatt berfelben "enn buch für fich neme obber gwey, wie phn buntt bas nugift fenn" \*). Dber er ftellte ben Bebanten auf, "wo bie Deg mit ber zeit folt auff Deubich gehalten werben (bas gebe Chriftus) muft man bie auch bazu thun, bas bie Epifteln und Eugngelia an iren beften und furnemlichsten ortern in ber Meffe gelesen murben" \*\*). Aber in feiner Sauptichrift über ben Gottesbienft, welche alsbald zur Grundlage bes Cultus in ben Sachfischen und andern beutschen Landen gemacht worden ift, im Buch von ber beutschen Meffe, stellt er einfach ben Sat auf: "bes heiligen Tags ober Sontags laffen wir bleiben bie gewöhnlichen Epiftel vnb Eugngelia" aus ber Urfach: "wir wiffen nichts sonberlichs in folder Beife zu tabbeln, Go ifts mit Wittemberg so gethan zu biefer zeit, bas viel ba finb, bie predigen lernen follen an ben orten, ba folche teilung ber Epifteln vnd Euangelia noch gehet vnd vielleicht bleibet. Weil man benn mag ben felbigen bamit nuge fein, vnd bienen on unfer nachtheil, laffen wir es fo gefcheben", und fügt nur bingu, bag er bamit bie nicht tabeln wolle, "so bie gangen Bucher ber Evangeliften für fich nemen". Bei all feinen liturgischen Anordnungen jedoch geht er von ber Boraussegung ihres Bleibens aus und führt hierfür

<sup>\*)</sup> Bon ordnung gottisdienst 1523. Bei Richter, die ev. Kirchenordn. I, 2.

\*\*) Formula missae 1523. Die beutsche Uebersehung vom Jahr 1524.
Berke, Bitt. Ausg. VII, S. 393. b. Wir kommen unten darauf zurück.

noch ben allgemeinen Grund an, "bas ber Geistreichen Prediger wenig find, die einen ganzen Guangelisten ober ander Buch geswaltiglich von nüglich handeln mugen"\*).

Dagegen, und bieß ift bie Bauptfache, verforgte er bie Bemeinde auf andere Weise mit einem febr reichlichen Bortrage bes Schriftwortes. Er benutte bagu, wie ich an einem andern Orte naber beschrieben habe \*\*), ben Sonntag-Nachmittag und bie Mettenund Bespergottesbienfte ber Wochentage, und bas ganze Lectionswefen bekam unter feiner Sand folgende Gestalt. Die herkommlichen Gpifteln und Evangelien ließ er bie erfte Stelle einnehmen: jene wurden in ber fonntäglichen Metten, biefe in ber Deffe um 8 ober 9 Uhr gelesen und ausgelegt. Nachmittags wurde bann bas Alte Teftament "orbentlich nach einander" gepredigt. Montags und Dienftags geschah eine beutsche Lection "von gehn Beboten, bom Glauben und Baterunfer, von der Taufe und Sacrament"; ohne Zweifel haben wir unter biefer Erlauterung ber Catechismusftude eine folche ju verstehen, bei welcher befonbere biblifche Beweisstellen zur Vorlefung und Auslegung tamen. Für ben Mittwoch bestimmte er bas Evangelium Matthai, für ben Sonnabend bas johanneische, für Donnerstag und Freitag "bie Spifteln ber Apostel und was mehr ift im newen Testament". "hiemit", fagt er, "find Lection und predigt gnug beftellet, bas Gottes Wort im fcwang zu halten, on was noch find Lection in ber hoben Schulen fur bie Belerten". Doch feste Luther fur bie Stabte, Die lateinische Schulen hatten, noch eine firchliche Uebung fur bie Anaben feft, welche auch fur bie Gemeinden von großem Berth mar: in ben täglichen Metten und Befpern ließ er von ben Schulern Morgens ein Capitel aus bem Neuen, Nachmittags eins aus bem Alten Teftamente erft lateinisch, bann beutsch

<sup>\*)</sup> Bgl. Deutsche Meffe und ordnunge Gottesdiensts 1524. Werte, Witt. Ausg. VII, 401. b. und 403. a.

<sup>\*\*)</sup> Pericopenspftem &. 31: von der Schriftlefung in den foren.

vorlesen: benn so sehr er barauf hielt, baß die Jugend bei ber lateinischen Sprache in ber Biblia behalten und geubt wurde, so wenig wollte ers um ber etwa zuhörenden Laien willen bei bem bloken Latein bewenden laffen.

Rraft biefer Anordnung erhielt bie evangelische Kirche eine Schriftlesung, in welcher sich die lectio continua mit der lectio selecta, die Eigenthümlichkeit des griechischen Gebrauchs mit der des lateinischen, verband; und wir wurden um Bieles besser bestathen sein, als wir es sind, wenn dieselbe ein bleibendes Eigensthum der Kirche geworden ware.

Die mächtige Hinweisung auf bas geschriebene Wort ber Offenbarung, welche in Luthers Schriften gegeben war, fand in ganz Deutschland und über seine Grenzen hinaus den lebhaftesten Wiederhall, und überall, wo das neu dargebotene Evangelium eine Stätte freier Regung erhielt, traf man Anstalt, die heil. Schrift theils in Luthers Weise, theils nach selbstgewählten Normen in die Mitte des Gultus hereinzuziehn und das neuerglänzende Licht auf den Leuchter zu stellen, der ihm gebührte. Die ehrsurchtsvolle Freude am Wort, welche in allen evangelischen Schriften jener Beit, namentlich in den vielen Kirchenordnungen, die sie hervorzgebracht, zu Tage liegt, ist einem heiligen Jubel zu vergleichen und läßt uns aus der Ferne das Rauschen jenes Geistesstromes vernehmen, durch den die Umgestaltung der Kirche ermöglicht worden ist.

Wir dürfen nie verkennen, daß es eben diese Freude am Worte war, was die schweizerischen Resormatoren dahin führte, mit den bisherigen Formen der kirchlichen Schriftlesung völlig zu brechen. Wie sie die evangelische Verpflichtung zu haben glaubten, mit wenigen Ausnahmen alle im Laufe der Jahrhunderte aufgekommenen Feste abzustellen, so sahen sie in dem herkömmslichen Pericopenkreise theils einen unevangelischen Zwang, theils eine für sie völlig überstüssige Sazung. Das ganze, unzertheilte, durch keine Pericopenschranke verkümmerte Schristwort sollte in

ben Kirchen vernommen werben — bieß war der Grundsat, von dem sie ausgiengen und den sie bekanntlich auch bei der Gestaltung anderer Theile des Gottesbienstes geltend machten.

Es ist eine merkwürdige Erscheinung, bei welcher ber Gesgenstand, ber uns beschäftigt, in die Bebeutung eines kirchengessichtlichen Momentes tritt, daß sich ber Beginn ber Züricher Reformation mit dem Bruch des herkömmlichen Pericopenspstems vollzogen hat.

Nachdem Zwingli durch Propst und Capitel zu Zürich Ende 1518 zum Leutpriester daselbst gewählt worden war und ihm "seine Schuld und Pflicht" angezeigt wurde, erklärte er, wie Bullinger erzählt\*), "das er imm hätte fürgenommen, mitt Gottes Hilf, zu predigen das heilig Evangelium Matthäi gant ein andern nach, vnd nitt die Evangelia Dominicalia zerstücket. Das wöllt er erkleren, mitt geschrifft, vnd nitt mitt menschen gutduncken, alles zu eeren Gott, sinem einigen Sun vnserm Herren Jesu Christo, vnd zu rächtem hepl der Seelen, vnd frommer biderber lüthen vnderrichtung."

Was er babei für leitende Gebanken hatte, erhellt aus ber ansprechenben weiteren Darftellung Bullingers.

"Somlich ambieten gesiel ettlichen imm Capittel fast wol, und warend deß froo. Die andern vermeintend sömliche anderung und nüwerung, würde wenig guts bringen. Welchen er sagt, das wäre die allte gattung und dhein nüwerung zu predigen. Dann man wol wüsse, was die Homiliae Chrysostomi und die Tractatus Augustini in Joannem wärind [nämlich fortlausende Auslesgung ganzer biblischer Bücher]. Darzu wöllte er sich sussen, so Christenlich zu handlen, das kein liebhaber götlicher evangelischer warheit, einige rächtmäßige vrsach zu klagen haben werde. Und barby bleyb es domalen. Hieruff am Sampstag (was der nüw

<sup>\*)</sup> heinrich Bullingers Reformationsgeschichte nach dem Autographon herausgegeben von hottinger und Bogeli. 1838, I, p. 12.

Jars tag, bes 1519 jars...) that er Zurych sin erste predig, und verkundt, das er Morndeß amm Sontag anheben wöllte villegen das heilig Evangelium Matthei, durch und mitt göttlicher warheit, und nitt mitt menschen thandtt, wie er es dann auch that."

Der Erfolg war außerst erwünscht. "Da ward bald ein träffenlich glöuff von allerley menschen, insonders von dem gemeis nen man, zu diesen Zwinglis Evangelischen predigen."

Und so fuhr er fort. In seinem Archeteles, einer im August 1522 bem Bischof Sugo übergebenen Vertheibigungsschrift\*), theilt er mit. wie er nach bem Durchpredigen bes Ev. Matthai an bas ber Apostelgeschichte gegangen fei, auf bag man baraus lernen follte, wie und burch wen bas Evangelium gepflanzt und ausgebreitet worben; barauf habe er bie erfte Epiftel Bauli an Timotheum gepredigt, weil ihm ihr Inhalt fur bie geliebte Bemeinbe fehr förberlich erschienen fei; weil aber Etliche nicht recht vom Blauben gehalten, habe er bemnachft bie Gpiftel an bie Galater, und nach biefer erft die zweite an Timotheum erklart; barnach habe er zur Wiberlegung berer, welche ben Apostel Paulus gegen bie übrigen Apostel herabsetten, Die Spifteln Betri gepredigt, und baran gezeigt, wie Beibe von einem und bemfelben Beift erfüllt gewesen; endlich habe er ben Brief an die Bebraer vorge= nommen, um baraus bie Onabe und Berrlichkeit Chrifti flar auseinanderzusegen und wie er burch Gin Opfer bie Beiligen in Ewigkeit vollendet habe. Das fei feine Bflanzung, Matthaus, Lucas, Paulus, Petrus haben fie begoffen, und Gott habe ein wunderbares Bebeihen gegeben.

Noch ehe er an biesem Ziele angelangt war, hatte seine mit sichtbarer Weisheit angelegte Predigthätigkeit ben Erfolg, baß, wie Bullinger erzählt, "in bem 1520 jar ein Ersammer Rabt Zurych ein offen mandat in ber Stadt, und off bem Landt, an

<sup>\*)</sup> Opp. ed. Schuler et Schulthess III, p. 49. 3m Auszug findet fich bie Stelle auch bei Bullinger I, p. 81.

alle Luthpriefter, Seelsorger und predicanten ließ vßgan, ein gebod, das sp all gemeinlich, und fry die hepligen Evangelia und der hepligen Apostlen Sendbrieff, glychförmig nach dem geist Gottes und rächter göttlicher geschrifft beider testamenth predigen söllend."

Neben biefen Bibel - Prebigten icheint in ben erften grundlegenden Jahren ber Büricher Reformation felbft in ben von Zwingli und ben übrigen evangelischen Bredigern ber Stadt geleiteten Bottesbienften noch die Borlefung ber alten Evangelien und Spifteln bergegangen ju fein. In feiner Spichtrefis vom Megcanon (Auguft 1523) betrachtet er fie als etwas Bestehendes und verlangt, baß fie in ber Lanbessprache geschehe und burch eine furze Erflarung ber schwierigen Stellen fruchtbar gemacht werbe \*). Und wahrend er einige Monate fpater im Rathichlag von ben Bilbern und ber Def (Ende bes Jahres 1523) beim Rathe ben Antrag ftellt \*\*), baß, weil bie menschliche Seele von bem gottlichen Borte gespeifet und lebendig gemacht werde, "unfre verfunder bes Bottesworts täglich an werchtagen ju guter Byt [anftatt ber Fruhmeffe] ein predig us heiliger biblifcher gichrifft haltend", womit eine Aufhebung ber gesammten Defordnung gemeint ift, außert fich eine von Rathswegen zur Erwägung ber Sache bestellte Commission babin, baß man von ber Meffe nur bie Migbrauche abthun, basjenige aber, was auf Gott ben Allmächtigen und Chriftum und ber Seelen Beil ziele und aus ber h. Schrift genommen fei, beibehalten folle, und unter ben hieher gehörigen Studen werben ausbrudlich bie Epifteln und Evangelien genannt \*\*\*). Erft im Jahr 1525 wird bie Deffe formlich burch Rathsbeschluß abgestellt, und von ba an finde ich bie Pericopen in Burich nicht mehr erwähnt. Rirchenordnung von 1535 heißt est: "Alle tag fumpt bas vold am morgen wenn es tag ift ju der filchen, Gott ge bitten bund

<sup>\*)</sup> Opp. III, p. 112.

<sup>\*\*)</sup> Opp. I, p. 577.

<sup>\*\*\*)</sup> ib. p. 583.

sin Wort ze hören... Nach geschächnem gebett verlist ber Diener ein ort uß alltem ober nuwen Testament, bemnach er ein Euansgelisten, Apostel ober Propheten vor im hat ze erklären. Daruß leert, vermanet, strafft, ober tröstet er bann nach gelägenheit ber kilchen Gott zu eer vnnb proß vnnb ber kilchen zur Besserung"\*).

Mit einem für unfren Gegenstand gleichfalls fehr bebeutens ben Erfolge war überdieß die Abstellung der canonischen Soren, wie dieselben bis babin theils in den Rlostern, theils in der Stiftskirche zu Burich gehalten worden waren, verbunden.

Den Pramonstratensermonchen in Ruti ertheilte ber Rath nach einem Gutachten Zwinglis 1525 ben Befehl, bie heilige Schrift "mit gemäßem Zuhören und Lesen so zu üben", daß sie ihnen wohl "ingebilbet und bem Gebächtniß ingedrückt" werde\*).

"Uf das föllend die genannten alle morgen zu gelegener zyt uf ein stund on gefar us dem alten Test. lesen mit sölcher ordnung, daß sy da vor am buch der gschöpfd anhebind, und ein
capitel viere oder fünse einandern stracks nachlesind, damit der
verstand an einandern hange.. Und so die capitel verlesen sind,
daruf on gefar vier psalmen.. verlesen; .. und so sy das alt
testament und psalter usgelesen habend, da vornen wiederum anheben."

Für den Nachmittag wurde das N. Test. bestimmt: "Zu vesperzyt sollend aber die genannten anheben im nüwen testament zu lesen ein capitel zwey oder dry nach gelegenheit; und demnach dry psalmen..."

Bon viel größerer Tragweite aber war die Umbildung ber canonischen Horen im Chorherrenstift zu Zurich. Nachdem sich basselbe im J. 1523 zu einer Reformation erboten, wurde besichlossen, "gleichwie man unter dem Papstthum die Prim, Terz, Sext und Non im Chor gelesen und gesungen hatte, so an deren

<sup>\*)</sup> Bei Chrard, Reformirtes Rirdenbuch p. XIX.

<sup>\*\*)</sup> Zwingl. Opp. II, 2, 360.

Statt taglich von 8-Uhr au im Chor bie beilige Schrift aus ber ursprünglichen Sprache zu lefen". Namentlich wurden behufs beffen "wohlgelehrte fittige Manner verordnet, die alle Tage in der h. Schrift eine Stunde in bebraifcher, eine Stund in Briechischer und eine Stund in lateinischer Sprach lefen und lehren follten", und awar auf öffentliche Roften. "Das Alles, fagt Bullinger, ordnete ber Zwingli gar orbentlich." Alle Pfarrer, Brabicanten, Chorherren, Caplane und größere Schuler versammelten fich im Chor, und festen fich in bas Geftubl, ba bub M. Ulrich Awingli an ju Darauf las ein Studiosus ben Text MIten Testaments, von Anfang an lateinisch; hierauf ift Jac. Coporinus aufgeftanben und hat benfelben Text wiederum gelesen, doch in hebraischer Sprach und erklart bas Bebraifche lateinisch; barauf lieft Zwingli ben griech. Text eben besselben Orts aus ber Septuaginta und erklärts auch mit lateinischer Sprache. Bulegt zeigt ein Brediger auch in Teutsch an, was in ben Sprachen gelehrt ift mit jugethanem Bebet. \*) Benug wir haben hier bie Entstehung ber Buricher theologischen Sochschule vor unseren Augen; ihre Anfange hatten feinen anbern Zwed, als bie b. Schrift ben gegenwärtigen wie ben fünftigen Predigern bes Evangeliums burch Beranziehung ber Grundtexte zu erklären; und hierbei war man zugleich barauf bedacht, bas Bolf unmittelbaren Gewinn bavon gieben zu laffen: eben für biefes mar bie beutsche Ansprache bestimmt. ficht hierauf ift es von Belang, daß wir auch ben Namen kennen. ben man biefer zugleich gelehrten und volksmäßigen Bibelübung

<sup>\*)</sup> Bullinger, Ref. Gesch. I, p. 290. Lesteren Punct, die Ansprache an die Gemeinde, beschreibt derselbe in seinem Commentar zum 1. Corintherbriese genauer so: proinde ut ad totam quoque ecclesiam, ad ipsum inquam populum promiscuum aliqua redeat utilitas, eundem illum locum quam hactenus tractarunt sacri interpretes et prophetae, pro publica concione pledi exponunt episcopi, proponentes pledi ea quae aedistationis sunt, consolationis et exhortationis. In Awinglis Berten IV, 206.

beilegte. Man nannte fie, ergablt J. J. Heß, "bie Prophezen begahn".\*)

In solcher Fulle wurde nach Zwinglis Reformation das Wort der Schrift der Gemeinde sowohl als der Genossenschaft ihrer Diener mitgetheilt.

Aehnliches gilt von ber Genfer Reformation. Nur baß es hier barüber hinaus zu einer formal ausgebildeten agendarischen Anordnung der Schriftlesung gekommen ift, welche Zwingli, wie es scheint, niemals ins Auge gefaßt hat.

Sehr entschieben und in ftarken Ausbruden spricht sich Calvin gegen bie Beibehaltung ber bis bahin üblichen Art ber Schrifts lefung aus.

Dem hamburger Theologen Joachim Westphal, ber ibn allerbings in maglofen Ausbruden wie über Anderes, fo über fein Borgeben gegen bie Bericopen getabelt hatte, ruft er (1556) ju: "Moge Weftphal mit ben Papiften bie Evangelien und Spifteln nach bem Miffale abfingen! nur fei es uns geftattet, bie Lehre vom Evangelium, wie die Apostel fie uns übergeben, jum Rugen bes Bolks zu verwenden". Der Aeußerung Westphals, daß bei einem Vorschreiten wie bem Calvins am Ende vom Evangelium gar Richts übrig bleiben werbe, wirft er, in bitterer Deutung ber Bertheilung bes Textes in Bericopen, ben Big entgegen: "Sollte bas Evangelium baran ju Grunde geben, wenn es nicht in Stude gerriffen wird ?" \*\*) und, als handele es fich beim Streben nach Beibehaltung ber alten Lefeftucke um etwas völlig Berthlofes, ftellt er bie Bermuthung auf: "Weftphal habe in feinem Berfted wohl Langeweile; fonft murbe er Denen, die an ber Arbeit fteben, nicht um ein folches Nichts Mube machen".

<sup>\*)</sup> Bgl. die Einleitung zu den Sermones populares et vulgares Zwinglis, Opp. IV, p. 207. Siehe auch Tholuck, das akademische Leben des 17. Jahrh. II, 358.

<sup>\*\*)</sup> Quasi vero perierit Evangelium, nisi in frustra laceretur. Opp. ed. Amstelod. VIII, p. 679.

Für dies Ales gekndete er sich auf die Kunde von der in alten Kirche gebräuchlichen Schriftlesung. Im Alterhum habe man die diblischen Bücher dem Volk im Ganzen ausgelegt. Davon sei man allmählich abgekommen und habe einzelne Abschnitte gelesen, um immer etwas der Zeit Angemessenst zu haben. Aber ungesschickt und ohne Urtheil habe man ausgesucht: oft seien die Gesdanken nur halb gegeben, oder unbesonnen abgebrochen, oft die Abschnitte unrecht vertheilt. Habe man einmal für die einzelnen Sonntage besondere Leseskücke aussondern wollen, so habe man eine ganz andere Auswahl anstellen müssen.

Merkwürdig ist, wie Calvin sich hiebei über Luther außert. Westphal hatte sich darauf berufen, daß Luther über den herkommslichen Pericopenkreis eine Postille geschrieben. Also um die Postillen sei Westphal besorgt! Wie solle aber auch sein Publicum ohne Postillen auskommen? — Run, Luther sei zu loben, daß er, um den Samen des Evangeliums auszustreuen, sich dieser Form bedient habe; aber ein verkehrter Gedanke Westphals sei es, nun immer im Roth steden zu bleiben und dafür Luthers Anfangsregeln vorzuschüßen. Sei Jemandem der rechte Weg gezeigt, so müsse er ihn auch gehen, und nicht, sobald der Führer den Kücken gekehrt, hartnädig auf dem erreichten Puncte verharren wollen.

Aeußerst erwunscht ware es nun, aus Calvins Werken ents nehmen zu können, wie er biese Grundsage angewandt, von wels der Zeit an und in welchen Stadien er sie geltend gemacht habe.

Dieß ist mir indeß bisher nicht möglich gewesen. Ich habe nirgends eine Stelle gefunden, wo er sich über seine Prazis und beren Entwickelung, ähnlich wie Zwingli über die seinige, ausgessprochen hätte. Wo man am Ersten vermuthen sollte eine Erklästung von seiner Hand darüber zu sinden, in der Procum ecclesiasticarum formula, die einen Theil bes Genfer Katechismus von 1545 ausmacht\*), oder in der Formula sacramentorum admi-

<sup>\*)</sup> Opp. ed. Amstelod. VIII, p. 29.

nistrandorum in usum eccl. Genev. conscripta\*), wo sich für eine Angabe barüber gleichfalls ein passender Plat dargeboten hätte, sindet sich Nichts vor. Henry in seinem Leben Calvins ist darauf leider nicht eingegangen; auch der sonst so vorzüglich unterrichtete Gabarel in seiner Geschichte der Genser Kirche bringt darüber Nichts bei; Spon begnügt sich mit dem dürftigen Berichte, daß Calvin außer der Kirchenordnung die Liturgie und die öffentslichen Gebete versät habe, und der kundige Herausgeber und Glossator seines Werkes hat dem Richts hinzuzufügen vermocht.\*\*)

Bei bieser Sachlage bleibt uns vor ber hand Nichts weiter übrig, als bei bem Ergebniß von Calvins Thatigkeit, wie es in ber Genfer Liturgie vorliegt, stehen zu bleiben.

Und biefes ift merkwurdig genug.

Bor Allem forgt bie Genfer Liturgie nicht nur fur bie Auslegung ber Schrift burch bie Brebigt, welche ben Mittelpunct bes Bottesbieuftes ausmacht, fonbern auch fur eine, von ber Prebigt unabhangige Borlefung ber Schrift. Seltfamer Beise aber ift berfelben im sonntäglichen Sauptgottesbienft eine Stelle eingeraumt, wie fie faft nicht ungeeigneter gebacht werben tonnte. Denn nur fehr uneigentlich tann man fagen, bag ihr ber erfte Plat angewiesen fei; in welchem Kall ihr eine Ehre angethan mare, auf bie man in ben gewöhnlichen Berhaltniffen bes Lebens allem Bochftebenben und Bornehmen einen Unspruch zuerkennt. Vielmehr wird fie icon unter bem Gelaute ber Gloden und bem Sicheinfinden ber Gemeinde in ber Rirche, überdieß nicht burch ben Pfarrer berselben, sonbern einen Stubirenben ber Theologie, auf bem Land von einem Schullehrer ober Borfanger vollzogen, und hat bemnach eigentlich nur ben Vorantritt; icon vor bem letten Schlag ber

<sup>\*)</sup> Opp. ed. Amstelod. VIII, p. 32.

<sup>\*\*)</sup> Histoire de Genève, par Mr. Spon. Rectifiée et considérablement augmentée par d'amples Notes avec les Actes et autres pièces, servant de Preuves à cette Histoire. Gen. 1730, tom. II, p. 38.

Glode hört sie auf und muß dem Plat machen, was größer ist, als sie selbst. \*) Die Einrichtung macht den Eindruck von etwas durchaus Unpassendem, hat ohne Zweifel zur Hervorbringung des Scheins der Fremdartigkeit, welchen alles Calvinische für den deutschen Protestanten wenigstens dem ersten Blick nach mit sich zu führen pflegt, ihren Theil beigetragen, und es mussen Gründe eigenthümlicher Art gewesen sein, welche Calvin zu ihrer Einfühzung bewogen haben.

Bas ihren Inhalt anlangt, so kann nach bem Ausbruck, ben die Liturgie gebraucht: "ber Lector lese einen Bibelabschnitt", weber auf eine lectio continua, noch auf das Borhandensein einer statutarischen lectio selecta, wie sich denn für eine solche in der Liturgie keine weiteren Borschriften sinden, sondern nur auf die Besugniß zu jedesmaliger freier Auswahl geschlossen werden. Dasgegen leitet die älteste Spur einer amtlichen Erwähnung des Gesbrauchs, ein Bericht der Vénérable Compagnie des Pasteurs vom 8. Juni 1574, den Gabarel bei Gelegenheit eines andern Gegenstandes ansührt, wonach "wenn Männer wie Beza predigen, sich die Gemeinde bei guter Zeit versammelt und der Borleser die Schrift länger als gewöhnlich lesen muß"\*\*), am Einsachsten zu der Annahme, daß es dabei auf eine fortlausende, allmählich den Inhalt der Schrift oder doch ganzer Bücher zum Vortrag bringende Lesung abgesehen gewesen.

<sup>\*)</sup> Avant le Sermon, un Étudiant en Théologie, faisant la fonction de Lecteur, lit en Chaire quelque portion de l'Écriture Sainte; on chante un Psaume, et après le dernier coup de la Cloche, le même Lecteur lit le Décalogue etc. Liturgie, avertissement p. 1 (ed. 1743). llebrigens wurde aus dem Wortlaut des avertissement, wonach der sonntägliche Hauptottesdienst von dem Rachmittagsgottesdienst lediglich durch die verschiedene Anzahl der darin vorkommenden Gebete unterschieden ist, zu schließen sein, daß auch der letztere durch Schriftlesung eingeleitet wurde. Indeß kann die Angabe über das Berhältniß der beiden Gottesdienste unter einander eine etwas ungenaue sein.

<sup>\*\*)</sup> Hist. de l'église de Genève II, 27: et il faut que le proposant lise plus longtemps l'Écriture Sainte.

Gine felbständigere Stellung erhielt bie Beufer Schriftlefung in einigen gang besonders für fie eingesetten Bochengottes= bienften. Abgesehen namlich von ben Versammlungen, in welden, wie Donnerstags, formlich gepredigt, ober, wie Mittwochs und Sonnabends, ein Abschnitt ber b. Schrift in Korm einer Bomilie ober Baraphrase erklart, ober, wie Freitage, Die hiftorischen Bucher ber Schrift ber Reihe nach ausgelegt wurden, bestimmte man einen Morgengottesbienft eigens jum Lefen bes Alten, und amei abendliche jum Lefen bes Neuen Testaments, und richtete biefelbe fo ein, bag bie Lefung burch vorausgeschicktes Gebet und Mfalmengefang eingeleitet, und an fie wieber Bebet . Blaubensbefenntniß und Pfalmengefang angefchloffen wurde. Rugleich grunbete man fur fie besondere Lefenormen, nach benen fich biefe lectio continua, einige mit besondern Lectionen ausgestattete Reiten ausgenommen, über fammtliche Wochen bes Jahres erftredte. Jeben Dienstag - Morgen wurde nach Maggabe biefer Rormen ein Abschnitt bes Alten Teft, gelesen, und zwar unter Bugrundelegung eines fechsiährigen Turnus, ber ben Bentateuch, fammtliche hiftorifche Bucher bes A. Teft. (mit Ausnahme bes Buches Efther), ferner Daniel 1-6 und ben Broph, Jonas umfaßte; an ben Montage und Freitag-Abenden aber ward nach einem breifahrigen Turnus bas gange Neue Teftament vorgetragen, mit Ausschluß ber Apocalppfe, aus welcher fich nur eine einzige Bericope, unter ben für bie Kaftenwoche beftimmten, geschöpft finbet.

Nicht ohne viel Umsicht sind biese im Anhang der Liturgie dargelegten Leseregeln angesertigt, denn theils sind, wie man bei einer nähern Untersuchung gewahrt, die nicht unmittelbar erbaulichen Stellen, namentlich des Pentateuchs, aus der Reihe der Lesestüde weggelassen, theils ist in ihnen der Juhalt der Bücher Samuelis und der Könige durch die betreffenden Berichte der Chronica ergänzt, theils verräth sich in der Ausschließung der prophetischen und poetischen Bücher der richtige liturgische Grundsat, wonach zum Anhören des bloßen Textes den Gemeinden nur solche

Schrifttheile bargeboten werben bürfen, welche einer besonbern Auslegung nicht bedürfen, die schwerer zu verstehenden aber dem Gebiet der Predigt zu überlassen sind; und was das Neue Test. anlangt, so ist mit psychologischem Verstand der lehrhafte Inhalt desselben zwischen die Hauptsäulen seines historischen Vestandes, die vier Evangelien und die Apostelgeschichte, sachmäßig vertheilt. Zwischen Matthäus und Marcus sehen wir den Römerbrief, zwischen Marcus und Lucas die beiden Corintherbriefe, und so fort zwischen Lucas und Johannes, Johannes und Acta, Acta und Matthäus die übrigen Briefe des Neuen Test. eingeordnet.

Daß biese Borschriften für bie Wochengottesbienste von Calvin selbst abstammen, möchte ich übrigens nicht behaupten. Sie sind so fünstlich angelegt, daß sie eher als das Werk eines Mansnes erscheinen, der sich mit voller Muße seinem, viel Arbeit im Einzelnen erfordernden, Gegenstande widmen konnte; was von Calvin nicht anzunehmen ist. Dagegen liegt vor Augen, daß sie den Grundsähen des Reformators, wie wir sie aus seiner Bertheisbigung gegen Westphal kennen gelernt haben, völlig entsprechen.

So viel über bas Berfahren ber Reformatoren.

Bleiben wir einen Angenblick bei Erwägung besselben stehn, so erhellt, wie wenig man berechtigt ist, eine Unterscheidung zwischen lutherischer und reformirter Schriftlesung in der Art aufzustellen, daß jene als die beschränkte und arme, diese als die freie und reiche dargestellt wird. Mag eine solche Characteristrung für spätere Zeiten, namentlich für diejenigen luth. Landeskirchen der Gesgenwart, in denen es noch nicht zu einer Abhülfe der Uebelstände gekommen ist, zutreffend sein, das Verfahren Luthers wird hierdurch nicht getroffen. Wir haben gesehen, daß Luther von Ansang an die Mittheilung der ganzen Schrift an die Gemeinde ins Auge gesaßt hat — ein staunenswerther Gedanke zu einer Zeit, wo beutsche Bibeln nur in den Händen Weniger waren und eine irgend befriedigende deutsche Uebersehung noch nicht existirte — und müssen diesen Gedanken als einen der kräftigsten Antriebe bes

trachten, welche ben gewaltigen und frommen beutschen Gelben zur Gebulds-Arbeit einer eignen Uebersetzung immer von Neuem ersmuthigten und fraftigten. Der Unterschied zwischen ihm und ben Schweizerischen Reformatoren ist vielmehr nur ber, daß er, allerbings nach einer Zeit des Zweifels, bei allem Festhalten an dieser seiner großen Absicht sich nicht entschließen konnte, der Kirche ein Ablassen von dem anzuempfehlen, was in ihr als altherkömmlicher Gebrauch sessthand, wogegen Zwingli und Calvin dem Trieb zu einer völlig unbeschränkten Schriftlesung unbedenklich in sich Raum gaben und so den alten Pericopenkreis über Bord warsen.

Gehen wir hiernach auf die Betrachtung ber Art über, wie die Beisungen ber Reformatoren außerhalb bes näch ften Gebietes ihrer Thätigkeit in weitern Kreissen befolgt worden sind, so sinden wir auch da viel Erweise einer reichlichen liturgischen Schriftlesung; und von mannichsaltigem Interesse ist die Kunde, die sich auf diesen, vor Allen burch Richsters Berdienst\*) eröffneten, von der Theologie soviel ich weiß noch nicht genug beachteten Wegen psicken läßt.

Nur weniger Worte bedarf die hinweisung auf die zahlreichen reichsstädtischen und Landes-Rirchen, welche nach Luthers Borgang die alten Bericopen, namentlich die "gemeinen Evangelien", beibehielten und daneben eine umfassende Lesung der Schrift in freier Weise aufstellten.

Bor Allem ift hier bie heffische Kirche zu nennen, die, wie wir weiter unten bes Näheren sehen werden, schon im Jahr 1526 ihren Schriftgebrauch nach Luthers Urt zu ordnen unternahm. Balb nach ihr geschah dieß, wenn auch nicht in gleicher Weise, in der Kursächsischen: hier sollte laut des Unterrichts der Bistatoren an die Pfarrherrn (1528) Sonntags eine doppelte Predigt

<sup>\*) 3</sup>ch meine Richters vortreffliche Sammlung der evangelischen Richenordnungen bes 16. Sahrhunderts, Beimar 1846, von der es nur zu wunschen ware, daß fie über die schöpferischen Perioden der Folgezeit ausgedehnt wurde.

Statt finden, Morgens über das Evangelium (die Epistel wird nicht erwähnt) und zur Besper über den Katechismus. Alle Tage "so man nicht predigte", sollte durch den Prediger "eine Lection gelesen werden, als nämlich, Matthäus. Lucas, die erste Ep. S. Johannis, beide Betri, S. Jacobs, Etliche S. Pauls Episteln, als beide zu Timotheo, zu Tito, zun Ephesern, zun Colossern". "Und wenn diese aus sind, sol mans widder forn ansahen . . . Abents were es senn, das man drey vesperpsalmen sunge lateinisch und nicht deudsch umb der schüler willen . . Darnach möcht eine Lection zu deudsch gehalten werden, aus dem ersten Buch Most, aus dem Buch der Richter, aus dem Buch der Könige. Nach der Lection sol man heißen ein vater voser beten."

In furgerer Beise und unter ausbrucklicher Berweisung auf bas fachfische Bisitationsbuch fpricht sich bie von Bugenhagen verfaßte Braunidmeiger R. D. von 1528 aus: "Epiftolen unbe Euangelien, wille my lefen, alfo fe vp bat gange jar vororbenet funt" . . "bes Werkelbages lectien ebber prebigen". Dasfelbe bestimmen bie hamburger R. D. von 1529, die Minbener von 1530, die Göttinger von 1531, die Lübeder von 1531, bie Goslarer von 1531, die Bommeriche R. D. von 1535, bie Lippefche von 1538, bie R. D. bes Bergogs Beinrich von Sachfen vom 3. 1539. Desgleichen gehören bierber, obwohl fie eine Abweichung von ber Gpiftel geftatten, die von Breng verfaßte Schwäbisch = Saller von 1543, sowie bie Colner von bemfelben Jahr, jenes von feinem beutschen Brotestanten ohne Wehmuth au lefende Werf Melanchthons und Bucers; weiterbin. und ftricter an Spifteln wie Evangelien festhaltenb, bie Bergeborfer R. D. von 1544, bie Rigebutteler, bie Silbes. heimer, bie Sabeler von bemfelben Jahr, bie Stralfunber von 1555, bie Balbeder von 1556, bie Luneburger von 1564. Auf ber Spur ber ermahnten Bergoglich Gachfischen R. D. bon 1539 geben bann bie Sachfischen Beneral-Artifel von 1577 und bie Rurfachfische R. D. von 1580; und ebenfo

zeugen bie Raffau = Saarbruder von 1617, fowie bie Co = burger von 1626 von ber Rachhaltigfeit bes Lutherfchen Ginfluffes.

Die kaum von einem directen Einfluß Luthers zeugende Brandenburger R. D. von 1540, welche in der "Meß" die Episteln und Evangelia erst lateinisch zu singen und dann dem Bolk deutsch vorzulesen gebietet, die canonischen Horen aufrecht hält und für die Orte, da etwa nicht Hora gesungen wird, den Bistatoren aufgiebt anzuzeigen, "was von gesengen (und) Lectioenen Latinisch und Deudsch sol gehalten werden", ist doch thatsachelich hieher zu rechnen. Mit ungleich größerem Rechte aber die Kurmärkische Bistations und Consistorialordnung von 1573, nach welcher die Pfarrer beide in Städten und Dörfern "im Ampt . . . die Evangelia und Episteln des Sonntags oder Festzags sleißig predigen", und die Woche einmal neben andern Presbigten den Catechismum dem jungen . . Bolke . . fürtragen" sollen.

Bu biefer großen Anzahl beutscher Kirchen, welche sich die Wittenberger Schriftlesung mehr ober weniger zum Borbild nahmen, ist überdieß die durch Bugenhagen reformirte Dänische zu zählen, deren Kirchenordnung von 1539 weiter in Norwegen und Island Eingang sand, sowie die Schwedische, welche nach der durch die Jesuiten 1576 eingeführten katholischen Liturgie durch das Nationalconcil zu Upsala 1593 lutherische Lehre und Ceremonien wiederherstellte.

In Folge bieser weiten Verbreitung ber Lutherischen Schriftlesungsart, wie sie zunächst in Wittenberg in Uebung gekommen, ist es erklärlich, daß man häusig auf die Meinung trifft, als sei bie Beibehaltung der alten Pericopen schon im Resormationszeitalter ein characteristisches Rennzeichen der lutherischen Kirche.

Dieß ift aber feineswegs gegrunbet.

Es finden sich — und hierauf möchte ich vornehmlich aufs merkfam machen — nicht wenige, unzweifelhaft der lutherischen Reformation angehörige Gebiete der Kirche, auf welchen ein Absiehn vom alten Syftem, die Herstellung einer Bahnlesung der

Schrift an ber Stelle ber herkommlichen Episteln und Evangelien, zum Princip erhoben und eine Zeitlang als solches erhalten wors ben ift.

So erfcheint es in ber R. D. bes Bergogthums Preußen vom 3. 1525, gang entsprechend bem beißen Gifer um Bieberberftellung bes Wortes Gottes in ber Rirche, welcher ben Trager ber Breufischen Reformation erfüllte, als Grundfat, bag "bamit bie Biblifche fchrifft fo vil befanter vnter bem Chriftenvold werden muge, und sonderlichen die penigen, so un funfftigen czeptten prebiger werden follen, ben ber heiligen geschrifft aufferzogen werben, bie gange Biblifche fchrifft un Metten, Meffe und Befper orbentlich Capittel wenße enngetenlt vud gelesen werden solle . . . boch alfo bas man etliche Capitel, als von erczelung ber geschlechte aber volder, ober fonft bergleuchen um alten Testament, fo bem vold undienstlich, auffen laffe". Demgemäß foll ber Briefter in ber Meffe, nach Absingung ber Collecte "czur Spiftel ebn halb ober aanks Cavitel auß bem Newen Teftament, yn Paulo anczufaben burch alle Episteln ber Aposteln, vund Acta Apostolorum, am Sontag vind Repertagen, wo es die menige ber czuhorer forbert auff bem gewonlichen predigstuel, An werdtagen aber vor bem Altar, gegen bem vold, wol laute, verstantlich vnd beutsch lesen" und nach eingeschaltetem Befang "fal ber biener obber priefter ein gant obder halb Capittel bes Guangelions legen, anczufaben vom Matheo big czum ende Johannis, mit ber form bud an ben orten, wie bei ber Epistel gemelt ift"; wozu aus bem Artitel über bie Feier ber Fefte Die Bestimmung heranguziehen ift, bag "auff folche fest die predig fonderlich vom gedechtniß bes festes geschehen fol, bamit bie großen heplwertigen werde unfers Gotes fo vil weniger ben ben falten vun vorgegjung tomen mogen". In ber Metten foll, nach vorausgegangenem Pfalmgefang "ber Caplan obber Pfarrer, eyn gangs ober halb Capittel gegen bem vold beutich und clar legen und nicht fingen, mit einer gang furgen angehefften angengung bes verftants und brauche ober nuges folcher gelegen

schrifft vnnb follen folde Capitel orbentlichen nach epnanber auß bem alten Testament bom anfang big auff bie Propheten genomen werben"; in ber Befper aber "fol ber biener enn Capittel ober halbs, barnach es lang ober furt ift, auf bem alten Teftament, anczufaben an ben Propheten big jum enbe ber bucher bes alten Teftaments, caum vold laute lefen mit epner furken beclaracion." Die Ausführung biefer einfachen Bestimmungen, wonach bie Lefung bes Alten Testaments ben Metten und Befpern fammtlicher Tage in ber Boche, die bes Neuen bem sonntäglichen Sauptgottesbienfte augeeignet murbe, feste freilich eine Bebienung ber einzelnen Rirden burch mehrere Beiftliche voraus, und insofern mußte jenem obigen Grundfage von ber Bertheilung bes Schriftinhaltes auf Metten, Meffe und Befper bie Beschräntung eingefügt werben: "an ben orten bo man es füglichen thun fan, benn bie anberen mogen nach vormögen bynach greuffen". \*) Gben bieran schließt fich nun bie nachft folgenbe Breugische Rirchenordnung, vom J. 1544, an. Jubem fie bei ber Wieberholung biefes Grundfages au ben Worten kommt: "an ben ortern bo man es füglich thun fann". fugt fie bingu: "Wie auch folche biebere gu Ronigeberg lauts ber vorigen Rirchenordnung gehalten ift worben, Denn bie andern in Steten, Merdten und Rleden, mogen nach vermogen bienach greuffen". Biernach ift bie Uebung ber vollftanbigen Bahnlefung ber Schrift ben Rirchen ber Sauptstadt vorbehalten, und bier wird fie, laut einer eignen Bemerkung, nur an ben boben Reften, an benen man bie nach altem Brauch verordneten Bericopen lieft, unterbrochen; benen bes Landes aber ift eine verfürzte freigegeben. Ja mahrend fur bie letteren, mas Metten und Befpern, fomie bie bie und ba begangenen Bochenprebigten aulangt, immer noch eine reiche Lefung und Auslegung ber Schrift angeordnet ift, beifit es bei Belegenheit ber für Ronigsberg gegebenen Beftimmungen über bie epistolische Babulesung, offenbar in Folge eines

<sup>\*)</sup> Richter I, 28-30.

von Wittenberg ergangenen Einstusses, folgenbermaßen weiter: "inn andern Steten vnd Dörffern behelt vnd lieset man die Spistel, so auff den Sontag von alters gelesen ist worden, wie sie jun den Postillen verzenchnett. Und dis hat auch seyn vrsach... Darauff sol das Euangelion wie von der Epistel gesagt gelesen werden" \*); wodurch ein beachtenswerther Unterschied zwischen der Liturgie der Hauptstadt und des platten Landes gesetzt ist.

Welche Erwägung diesem Versahren zu Grunde gelegen, ist aus einem Mandat Herzog Albrechts ersichtlich, welches bereits 1543 erschien. "Auff daß die Armut in Gottes Wort dester baß und fruchtbahrer unterwiesen und ein jeder daß alls, welches einem Christen menschen zu wissen von nöten, lernen und leichtlicher fassen möge, soll ein jeder Pfarrer die Spistolas und Guangelia de tempore so auf einen jeden Sontag und hohe Festen gesallen, und von der Kirchen eingesatt, vor dem Altar erstlichen inhalts des bloßen textes ordentlich und deutlich vorlesen, und darnach das gemelte Guangelium . . aufs kurzte, einfältigste . . vortragen, unterweisen und leren."\*\*) Es ist die Rücksicht auf die Bedürsnisse des armen und darum meist auf einer niedern Bildungsstufe stehenden Volks, was den Antried zur theilweisen Beschränkung der erst so umfänglichen Schristlesung gegeben hat.

Ganz denfelben Fall haben wir in der Rigaer Rirchen sorbnung von 1530, welche an der Stelle ber Bericopen die Bahnlesung sowohl des epistolischen als des evangelischen Theils des Neuen Testaments fast mit denselben Worten anordnet, die wir in der Preußischen von 1525 gefunden haben; und wahrsicheinlich ist es mit den Einschränkungen derselben, d. i. ihrer Rus

<sup>\*)</sup> Das. II, 67. 68. Ueber den Wittenberger Einfuß vergleiche man die Worte des vorausgeschieten fürstlichen Mandats: "bas dieselbige (Kirchenordnung) sich mit andern Kirchen der Aughp. Conf. sonderlichen aber mit der zu Wittenberg . . . zum mehrern thehl vergleuchen thue".

<sup>\*\*)</sup> Jacobson, Geschichte ber Quellen des ebang. Rirchenrechts der Probingen Breußen und Bosen, Unhang p. 39.

rudführung jum alten Spftem im Jahr 1570 bei ber Ginführung einer Lieständischen Kirchenordnung eben so ergangen, wie mit ber im Herzogthum Preußen aufgebrachten im Jahr 1544.\*)

In thatsächlichem Zusammenhang hiermit steht, daß auch dies jenige Kirchenordnung des Reformationszeitalters, welche nächst dem Sächsischen Unterricht der Bistatoren in den weitesten Keisen Geltung erlangt hat, \*\*) die Branden burg-Rürnbergische, an der Stelle der Pericopen eine umfassende Lesung des Neuen Testaments eintreten läßt. Zwar spricht sie sich darüber nicht grundsählich auß; ihr Verfahren erhellt aber unzweiselhaft auß den Vorschriften, die sie über die Ordnung der Messe giebt. "Nach dem Gebet", heißt es da, "soll man lesen ein Capitel auß den episteln der Aposteln, Pauli, Petri oder Johannis 2c. Teutsch, das soll er also ansahen:

Ewer liebe verneme mit flepß, das erft Capitel der Epistel des hepligen Pauli zu den Römern geschriben. Und am ende also beschliesen:

Das ift bas erst Capitel ber Spistel zu ben Römern bes hepligen Pauli.

Nach ber Epistel mag er lesen ein alleluia . . . Darnach soll er aber lesen ein Capitel auß bem Guangelio ober Geschichten ber Aposteln." \*\*\*)

Diese Bestimmungen, welche den Gebrauch der alten Pericopen ausschließen, werden, nur in kurzerer Fassung, bei der Beschreibung derjenigen, vornehmlich werktägigen Gottesbienste, bei denen wegen des etwa eintretenden Mangels an Communicanten das h. Abendmahl nicht geseiert werden könnte, wiederholt; †)

<sup>\*)</sup> Letteres nach den turgen Andeutungen, welche Richter über den Character ber Lieflandischen Rirchenordnung von 1570 giebt: II, 334. Diese felbst einzusehen ift mir nicht vergönnt gewesen.

<sup>\*\*)</sup> Siehe das. I, 177.

<sup>\*\*\*)</sup> Daj. 206.

<sup>†)</sup> Das. 208.

und in Uebereinstimmung damit steht die Berfügung, daß, mahs rend wie wir sehen für die Messe das Neue Testament bestimmt ist, in den Bespern das Alte Testament gelesen werden soll. Selbst für die Stifte und Klöster gelten die Meß Anordnungen und es wird für sie weiter bestimmt, daß in ihnen der Gebrauch der Pora canonica festgehalten, dabei aber Nichts gesungen oder gelesen werde, was Gottes Wort entgegen ware.

Da die Medlenburger Kirchenordnung von 1540 nach Richter ein wörtlicher Abdruck der Brandenburg-Nürnberger ift\*), so folgt, daß die Aufhebung der alten Bericopenordnung auch in Mecklenburg Platz gegriffen. Doch hat sie sich hier nicht lange ershalten. Denn es kann wohl nicht gezweiselt werden, daß die 1552 erschienene neue Mecklenburger Kirchenordnung, ein unter dem Einsstuß Melanchthons entstandenes Werk, unter den kurzen Ausdrücken, womit sie den sonn und feiertägigen Gottesdienst beschreibt:

"Denn die Epiftel"

"Darnach bas Evangelium" \*\*)

eben die herkommlichen Pericopen verstehe, die banach in ihre alten Rechte eingefest erscheinen.

Wie vielen Anklang diese Brandenburg-Nürnberger Leseordnung in jenen Zeiten fand, ergiebt sich auch aus der Pfalzneus
burger Kirchenordnung vom J. 1543, in welcher sich derselbe
leitende Grundsat, von dem jene getragen ist, ausgesprochen sindet.
Nach der Collecte, bestimmt sie, soll der Priester "oder der Subbiaconus, wann man Ministranten hat, die Epistel laut mit verstentlicher stimme lesen . . Und damit das volck, auch die Priester
selbs, dester mer frucht daraus empfahen, sollen sie die Epistel
Pauli, Petri, Johannis, und die Geschicht der Apesteln, alle orbenlich nach einander lesen . Doch ausgenommen die hohen Fest,
die ir Historien, darumb sie aussgesetzt sein, in der hepligen Schrifft

<sup>\*)</sup> Daf. 322.

<sup>&</sup>quot;) Daf. II, 123.

haben . . . Darnach soll er, ober ber Diaconus, wann man Ministranten hat, das Euangelion mit lauter verstentlicher stimm lesen . . Bud sol mit dem Euangelio eben die ordnung gehalten werden, wie mit den Episteln". Dasselbe Princip erstreckt sich auch über die nichtsonntäglichen Gottesdienste. "Am werdtag aber, wo ein anzal Priester oder ein Schul ist, da sol man an stat des Tagambts zwen oder drey Psalm . singen . Darnach ein ganz Capitel Teutsch aus den Episteln . darnach ein ganz Capitel Teutsch aus den Episteln . Desgleichen in den Dörsfern sol man ausse wenigst in der wochen zwehmal, nemlich am Mitzwoch und am Freytag zu einer gelegnen stund zusamen kommen, und das vold erstlich ein gut Teutsch geistlich gesanz singen, dars nach der Priester ein teutsch Capitel aus einem Buch der Bibel.. nach ordnung lesen, und dann mit einer Teutschen Collecte bessschließen."

Seltsam, auch biese Kirchenordnung hat keine lange Lebensbauer gehabt. Wenige Jahre nach ihrem Erscheinen wurde ihr burch das Unglück ihres Stifters, des Herzogs Otto Heinrich, der im J. 1546 aus seinem Fürstenthum verdrängt wurde, ein Ende gemacht; nach seiner Wiedereinsetzung in die Regierung aber ließ er eine neue Kirchenordnung ausgehn, welche "soviel den inhalt und die substanz belangt" mit der ältern übereinstimmte, aber jene freiere Leseordnung nicht mehr enthielt.

Dagegen eine Nachwirkung ber lettern noch in einer spätern Kirchenordnung, ber in ber Grafschaft Hohenlohe 1577 eingesführten, erscheint. Nach dieser soll im sonntäglichen Gottesbienste auf die Eingangscollecte eine Vorlesung der Hauptstücke des Kastechismus und eine Lection aus dem Neuen Testament, angestellt nach der Ordnung der Bücher, und durch die Summarien Beit Dietrichs bereichert, folgen; für die Woche aber, während deren

<sup>\*)</sup> Daf. II, 28. 29.

<sup>\*\*)</sup> Daj. 146.

wenigstens einmal Gottesbienst gehalten werben foll, wird bie Lection eines Capitels aus bem Alten Testament angeordnet. \*)

Die merkwürdigfte unter ben in biefer Richtung liegenben Lefeanordnungen finden wir in ber Rirchenordnung bes Bergogs Ulrich von Burtemberg vom 3. 1536, welche eine Art von pabagogischem Lehrgang, ein Auffteigen vom Grundlegenben jum Boberen und Schwierigeren, in fich enthalt. "Es foll ein peber Bfarrer ober prediger", fagt fie, "an benen orten, ba bas Guangelion vor nit gepredigt ift worden, anfengklichs fürnemmen bie hauptstud Christenlicher leer, und bieselbigen gruntlich und ordenlich nach einander handlen, damit bem zufunfftigen baw, ein ftarder vnb fefter grund gelegt werbe. Darnach mage man bie Sontagliche Guangelien erft furnemmen, beren ber gemein man vor gewonet vnb vet besto leichter auuersteen bat, vnnb mit ber zeit in ben Stetten und groffen Rleden ein gangen Guangeliften under bie bandt nemen, und ordenlich vom anfang bis jum end handlen und außlegen." Ja, mas außerft überraschend ift, wir gewahren hier auf bem Boben ber beutschen Reformation jene Ginrichtung, Die wir oben als bie wesentlich ber Genfer Rirchenordnung eigenthumliche kennen gelernt haben, und zwar zu einer fo frühen Beriobe, baß wir nicht umbin tonnen, fofort ein irgendwie bedingtes Binüberwirken bes Burtembergischen Gebrauchs auf bie Ordnungen ber Benfer Kirche anzunehmen. "Damit auch", heißt es bort weiter, "bas gemein volf erfarn und lernen moge, was in allen Guangeliften und Apoftolischen schrifften verfaffet fen, welches big anher nit woll hat sein mogen, biewehl fie allein bie Sontäglichen Euangelien gehört haben, vnb auch venundt mit bem predigen schwärlich zuwegen mag pracht werben, man helffe bann ber prebig mit einer lection. So wollen wir, bas all Sontag vnb feprtag, nach bem bas ander zeichen zu ber predig gehört, von ftund an ber pfarrer ober sein helffer, so er einen hat, auff bie Cangel

<sup>\*)</sup> Daj. 400. 401.

stenge und mit gutten verstentlichen worten alba ein Capitel lese, also, das er fornen ansahe, an dem Guangelisten Matheo, und also für und für dis zu end des newen Testaments, darnach sahe er vornen widerumb an . . . und zu end diser lection soll man erst das letzt zeichen oder zusamen letzten an die rechten predig, damit wer lust und willen hat, sich zu der lection daruor auch verfügen möge."

Das ist vollständig die Genfer Schriftlesung, wie sie vor dem Beginn des Gottesdienstes, vom ersten Zusammentritt der Gemeinde an bis zum Ausläuten vollzogen wird, und es fragt sich nur, ob sich eine Brücke entdecken läßt, auf welcher der Würtemsbergische Gebrauch nach Genf gelangt ist.

Ein näheres Studium der Burtembergischen Reformation läßt darüber keinen Zweifel: die Brücke liegt in den französischen Besigungen Herzog Ulrichs, der Herrschaft Mömpelgard. Nachdem Burtemberg, seit 1534 durch hessische Wassen eine Eroberung der evangelischen Kirche, unter dem Zusammenwirken von Erhard Schnepf und Ambrosius Blaurer evangelistrt worden und in den Besig einer vornehmlich von Schnepf versaßten Kirchenordnung gestommen war, trug Herzog Ulrich Sorge, daß letztere auch seinen überrheinischen Unterthanen zu Gute käme. Er ließ sie durch Schnepf ins Lateinische übersetzen ) und bewerkstelligte die Einsschrung in Mömpelgardt. Hier aber brachten mehrere Bestimmungen derselben, namentlich die über die Nothtause, eine sehr große Aufregung hervor, und man erbat sich darüber ein Gutachsten von Calvin. ) So ist die Würtemberger R. O. in die Hand des Genfer Reformators gekommen. Wie er nicht Weniges

<sup>\*)</sup> Ecclesiasticorum rituum et cerimoniarum Ducatus Wirtembergensis Regula, in usum quorundam parochorum germanice nescientium e germanico in latinum versa. Autore Erhardo Schnepfio Ecclesiaste Stutgardino... anno MDXLIII. Bei Schnurrer, Erläuterungen b. B. Rajch. p. 171.

<sup>\*\*)</sup> Calvini epp. et respons, Genev. 1575. p. 43: Calv. Monsbelgardensibus, Non. Octobr. 1543. p. 81: Calv. Monsbelg, XVI Jan. 1549 etc.

barin tabelt,\*) so gibt er Anderem seine volle Beistimmung und findet es nachahmenswerth. \*\*) Und hierzu wird man denn, obwohl er sich nicht besonders darüber ausspricht, auch die darin gegebene Anordnung der Schriftlesung zählen muffen: sie gewann sein Wohlgesfallen und er trug kein Bedenken, sie seiner Kirche einzuverleiben.

hierburch geminnen wir einen neuen Blid auf bie Genfer Eben jenes Stud berfelben, welches uns besonbers frembartig vorkommt, ift auf beutschem Boben erwachsen: verliert bier aber auch, feiner Entstehungszeit nach betrachtet, allen Schein bes Sonberbaren. In Burtemberg ift biefe Lesevorschrift eines ber Mittel, burch welche sich die Reformation vollzieht: bas mit bem Evangelium fo eben bekannt geworbene Bolk foll baburch Belegenheit erhalten, Die Schrift ihrem gangen Inhalt nach fennen au lernen: je vor ben einzelnen Gottesbienften wird ihm ein Theil berfelben mitgetheilt. Daber ifte erklarlich, bag fie nach bem Gintritt einer gewiffen innern Befestigung ber evangelischen Rirche wieber in Abgang fommt, wie fie benn in ber nachftfolgenben Burtemberger Rirchenordnung von 1553 nicht weiter erwähnt wird. Dagegen ift fie in Genf, anfänglich wohl in ber gleichen Absicht aufgenommen, um berentwillen man fie in Burtemberg aufgeftellt hatte, ein ftehendes Motiv ber Liturgie bis auf ben heutigen Tag geblieben: immer noch vollzieht fich nach ihr bas, mas in hochftem Maag bem Gottesbienft angehort, außerhalb bes Gebietes feiner feftgeftedten Grengen. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Baptismum obstetricibus permittere impia et sacrilega est Baptismi profanatio etc.

<sup>\*\*)</sup> Ut se repraesentent ministro et offerant ad examen, qui Coenae Dominicae communicare volunt, adeo non displicet: ut potius id sentiam ultro a nobis esse expetendum. Erit enim optimus piae sanctaeque in Ecclesia disciplinae nervus etc.

Blaurer, darüber habe ich bis jest noch nichts Gewiffes aufgefunden. Es ift zu betlagen, daß fich über Schnepfs fruhe Birtsamteit in Raffau-Beilburg so wenig

Rehren wir zur Burtemberger Schriftlefung gurud, fo nebmen wir ferner mahr, bag in ber ermabnten fvatern R. D. von 1553 auch von ber Lefung eines gangen Evangeliften innerhalb ber sonntäglichen Gottesbienfte nicht mehr bie Rebe ift. Bielmehr wird barin gefagt: "Wir wollen auch, bas . . bie Rirchenbiener in irer leer bud predig, bon bero wegen am furnemblichften bie Reirtag bestimpt fei, geburlich ordnung balten. Und achten auß allerlei bebenden fur nuglich, bas auf die Sontag die gewonlichen Guangelien für bub für gepredigt vnb aufgelegt werben, beuorab an benen orten, ba am Sontag ober Fepertag nur ein prebig gethan wurdt."\*) hiemit ift bas freiere Streben ber erften Rirchenordnung abgethan und bas alte Beleis, und zwar auf bie Dauer, benn auch die folgende Agende hat biefe Regel . \*\*) wieder beidritten; nur fur bie Sonnabendvefper wird fur ben Kall, daß fie nicht zur Borbereitung ber Communicanten angewendet werben muß, eine besondere Schriftlefung angeordnet. Rach bem Gingangegefang, heißt es ba, "foll ber Rirchendiener ein Cavitel auß ber heiligen schrifft, bes alten und Neuwen teftaments fampt fren Summarien, bem gegenwertigen vold orbenlich ju Teutsch fürlefen" und die Versammlung mit Gefang, Gebet und Segensspruch ichließen.

Bir fonnten von biefer bas alte herfommen verlaffenben Schriftlesungsart noch auf anbern Buncten ber lutherischen Rirche



Urkundliches erhalten hat. Bgl. Cichhoff, die Rirchenreformation in Rassau-Beilburg im 16. Jahrh., Weilb. 1832. Ueber Blaurers Antheil an der Reformation Würtembergs, insonderheit der Gottesdienstordnung vgl. namentlich seinen Brief an Musculus vom 29. August 1534 bei Sattler, Gesch. des herzogthums Bürtemberg 1771, III. Beil., anderseits seinen Bericht über Schnepfs Anordnungen an Bullinger vom 17. Febr. 1535, bei Schnurrer, Erläuterungen der Würt. Kirchen, Reformations- u. Gelehrten-Geschichte 1798, auch das Schreiben an seinen Bruder Thomas Blaurer vom 14. März 1536 bei hehb, herzog Ulrich III, p. 170.

<sup>\*)</sup> Daf. II, 139.

<sup>\*\*)</sup> Summarischer vud einfeltiger Begriff, Tuwingen 1582, p. 138. Cbenso bie Rleine Rirchenordnung, Stuttgardt 1666.

sichtliche Spuren nachweisen. Doch wird das Gesagte sowohl zur Erhärtung der Thatsache selbst, als zum Nachweis der damit versbundenen eigenthümlichen Erscheinung, daß sich diese freiere Beswegung nirgends zu erhalten im Stande gewesen ist, hinreichen; und es kann uns hier nur noch darauf ankommen, uns zu erinnern, woher sie stamme.

Sie ift eine Birtung besfelben reichen Beiftes, burch beffen Einfluß in bem weiteren Bereich ber Rirche bie Beibehaltung ber alten Bericoven veranlagt worben ift. In Luther regte fich, wie oben gezeigt worben (S. 12), von Anfang ber Bebante an eine völlige Freiheit bes Schriftgebrauchs in folder Rraft, bag er feinem Borichlag, am Sonn - und Feiertage Morgens bie gewöhnlichen Evangelien, Abends bie Epifteln ju predigen, fogleich ben Sat binaufugte, es ftebe bem Prebiger frei, ein ganges Buch ber Schrift ober auch zwei, wie es ihm am richtigften bunte, vorzunehmen; ja für bie erwünschte Reit, ba bie Meffe beutsch follte gehalten werden, eine gang andre Auswahl von Episteln und Epangelien in Aussicht ftellte (1523). Diefe Gebanken, wie fie in ihm felbft aus bem Gifer für Wort und Gemeinde hervorgetrieben worben, mußten in ber burch seine Schriften ju gleicher Liebe bes Bortes erhobenen Gemeinde eine gundende Wirfung üben: in ber Freude am neuerrungenen Befit ber Schrift mußte man vielfach auf bem Punct anlangen, bag man, eben um fie vollftanbig ju genießen, bie Schranken ber nach Luthers eignem Urtheil mangelhaften Pericopen nieberriß. Erft in ber brei Jahr fpater erschienenen Schrift von ber beutichen Melle bob er bie Amedmagigfeit einer Beibehaltung berfelben vornehmlich aus practifchen Grunden bervor; bieß gab ber entgegengesetten Brazis um fo leichter Anlag und Bewähr, als er eine Schriftlefung reichfter Art auch mit ihr verband, und aus bem Borftebenben erhellt, wie biefelbe ben erfteren Bebrauch an allen Buncten allmählich übermog.

Auf viel engere Grenzen beschrantt fich ber Ginfluß bes Zwinglischen Berfahrens. Bunachft auf Die beutschen Cantone

ber Schweiz, unter benen vor allen Bern und Bafel zu nennen find.

"Bir haben auch geordnet", sagt die Baseler Kirchenordnung von 1529, "das alle werdtag, vm die dry nach mittag, in dem Münster ein stund vngeuerlich in hehliger schrifft ordinarie gelesen vnd das nach endung der Letzen (Lection), die ordinarii Lectores, dem gemehnen volck, als bald dz glöcklin, darzu verordnet verslautet, vngeuerlich vff ein siertel einer stund, das so gelesen summarie mit kurzer tröstlicher vermanung fürtragen, darby auch die priester verpliben, vnnd by einer straff, big alle ding volendet nit abscheiden sollend."\*)

Dasfelbe verburgen bie Berausgeber von Zwinglis Berten für Bern. .

Außerbem ward in beiben Stabten bie gewöhnliche Berkunbigung bes Wortes, wie sich erwarten läßt, sehr fleißig betrieben. Die Pfarrer und Prädikanten zu Bern, verpflichtet, wie die Kirschenordnung von 1528 sagt, "das wort Gottes getrüwlich vnder das volck zu sahen", mußten dasselbe "all wuchen durch das gant jar, alle Sontag, Montag, Mitwuch vnd Frytag" verkünden, bei Berlierung ihrer Pfründen. \*\*\*) Hiezu hat sich im Berner Lande, wie aus Finslers statistischen Rachweisungen über den gegenwärztigen Zustand hervorgeht, später der Calvinische Gebrauch der sonntäglichen Schriftlesung vor dem Beginn des Gottesdienstes gesellt: "während des Einläutens", berichtet derselbe, "werden an sehr vielen Orten auf dem Lande von den Lehrern Bibelabsschnitte verlesen". †) Und der Rath zu Basel gebietet 1529: "diewyl die Christenlich seel als wenig on das wort Gottes, als der lyb on die natürliche spyß leben mag", ††) daß in der Stadt,

<sup>\*)</sup> Bei Richter I, 125; bei Bullinger II, 94.

<sup>\*\*)</sup> III, 207.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei Richter 1, 106.

<sup>†)</sup> Finsler, firchl. Statistit der Schweiz, Burich 1854. 1856. p. 119.

<sup>††)</sup> Bei Richter I, 125.

abgesehn von einem täglichen Krühgebet, alle Sonntage brei Brebigten, um 8, um 12 und um 4, und wahrend ber Boche jeben Tag zwei Ansprachen, eine Bredigt fur ben Rath und eine Tagpredigt fur bie Gemeinde gehalten werben follen. Db biebei eine eine eigentliche Bahnlefung ber Schrift Statt gehabt, barüber habe ich in ben mir zugänglichen Quellen feine Ausfunft gefunben. Nach bes Decolampabius Schrift über bie Messe vom 3. 1523 ju urtheilen, werben, fofern man feine Grundfage ale bie für Bafel junachft bestimmend gemefenen aufehen muß, anfanglich bie herkommlichen Bericopen gelesen worben fein; benn bas Eigenthumliche biefes Buches und bes barin bargelegten reformatorifchen Berfahrens beruht barauf, daß fammtliche Theile ber Meffe, felbft ber von Luther perhorrescirte Canon, fteben bleiben und nur mit evangelischem Stoffe ausgefüllt werben. \*) Spaterbin aber wirb man fich fraft bes von Rurich ausgebenden Ginfluffes ber Lefung und Durchpredigung ganger Bucher nicht haben entschlagen konnen. wenigstens liegen mehrere Anzeichen vor, bie barauf hinbenten, bag bieg ber Fall gewesen ift. Nach ber Best, bie 1526 in Bafel wutbete. bat Decolampabins über ein ganges Buch ber Schrift, bie Rlaglieber Jeremias, geprebigt. \*\*) Um biefelbe Beit hat er ben jur Vorbereitung ber Gemeinde jum Genuß bes h. Abendmable bestimmten Gottesbienst mit einer reichen liturgischen Schriftvorlefung ausgeruftet; \*\*\*) und bag man zu Bafel einen fonnabenblichen Gottesbienft befaß, welcher eigens gur "Ablefung ber b. Schrift" und jum Bebet bestimmt war, geht aus einer in bie

<sup>\*)</sup> Das Testament Ihesu Christi, das man bisher genent hat die Mess, verteutscht durch Joannem Decolampadion zc. 1523. Man darf das Büchlein wohl mit dem merkwürdigen Baseler Plenarium von 1514, welches eine Uebersetzung sammtlicher Mesgebete und Gesange ins Deutsche enthält, in einige Berbindung bringen. Giebt dieses eine Berdeutschung der Messe, so jenes den Bersuch einer Evangelistrung und Berdeutschung zugleich.

<sup>\*\*)</sup> Herzog, das Leben 3oh. Decolampads 11, 31.

<sup>\*\*\*)</sup> hagenbach, firchl. Denkwürdigkeiten jur Geschichte Basels p. 246 berichtet bieß aus ber ersten Basler Agende von 1526.

zweite Halfte bes 17. Jahrhunderts gehörigen Urfunde bestimmt bervor. \*)

Bwinglische Birtungen mit Lutherischen gemischt treffen wir in Strafburg.

Schon 1523 begann Bell gang in ber une von Zwingli ber (S. 16) bekannten Beife ein biblifches Buch auszulegen: bas Deuteronomium. Unter welch großer Ruftimmung ber Stabtgemeinbe, erhellt aus bem Umftanbe, bag ber Buchbruder Bolfgang Röpfel fofort bie Lutherifche Ueberfetung besfelben in Strafburg nachbruckte, woburch er, wie er felbst berichtet, bie Bewohnheit erleichtern wollte, bas Buch, worüber geprebigt werbe, mit gur Rirche zu nehmen und ba ben zu erläuternden Text vorher noch-Bu gleichem Zwede find nachher mehrere mals burchaulesen. andre Bucher ber Bibel in Strafburg einzeln gebruckt worben. \*\*) Bie die übrigen Theile bes Gottesbienstes, und namentlich die Schriftvorlefung vollzogen murben, lehrt eine von fammtlichen evangelischen Bredigern unterschriebene Beschreibung Bucers. "So am Sonnetag", fagt er, "bie gemein jufammen tompt, ermant fpe ber Diener jur bekantnug ber funden vnnb vmb gnab ju bitten vnd beichtet Gott, auftat ganger gemein, bit vmb gnab, vnd verfundt ben glaubigen abloß ber funben, auff bag fingt bie gant gemein etlich furt pfalmen, ober lobgefang, Demnach thut ber Diener ein furt gebett, und lifet ber gemein etwas von Apostel schrifften vnd verclert bag felbig auffe turgeft. Daruff fingt bie gemein wieber, bie gehn gebot ober etwas anders, alsbann, fo verfündt ber priefter bas Euangelion und thut die recht predig 2c. \*\*\*)

<sup>&</sup>quot;) Daselbst p. 251. Chriftliches Gebatt in den ernewerten wochentlichen Battstunden, welche hinfort in allen Pfarren zu Statt und Land Bafel Sambstags Abends sollen gehalten werden, nach Ablesungen der h. Schrift den chriftlichen Gemeinden vorzusprechen. 1663.

<sup>\*\*)</sup> Röhrich, Geschichte ber Ref. im Elfaß, Strafb. 1830, p. 198.

<sup>&</sup>quot;") Grund vnd vrfach auß gottlicher schrifft der neuwerungen an dem nachtmal des herren ic. ju Strafburg fürgenommen. Martinus Buger 1525.

Dag Letteres nicht nach ftricter Observang zu verfteben fei, erfahren wir aus einer von Röhrich bekannt gemachten "Ordnung bes herrn Rachtmal" vom 3. 1525, worin bei Erwähnung bes Evangeliums ausbrucklich bemerkt wirb, "bag etliche anftatt bes Evangelions (zu gleich wie mit ber Epiftel) ein Evangeliften für fich nehmen, und alle Suntag ein ftud eins Capitels bem vold uflegen, bamit ber verftandt aneinanderhange und nit ein folch ftudwerd fun, ale bann best bie papiftisch firch im gebrauch bat." \*) Ueberdieß schreibt bie Disciplinarordnung vom 3. 1535 vor, baß bie Rirchenpfleger mit ben Predigern berathschlagen follen, "weß jeber zept, nach gelegenheit gemeiner Rirchenn ober eines jeben Rirchfvils und ber underthanen, sampt und sonders zur befferung . berfelben, fürnemlich inn ben predigen und andern Rirchenübungen ... ze treiben, fürzenemmen und handeln fen", worin ohne Ameifel bie Auswahl ber zu erläuternben biblifchen Bucher inbegriffen ift, wie folche auf andern Gebieten einem Uebereinkommen ber Bfarrer mit ihrem Superintenbenten überlaffen zu werben pflegte. gens hatte jene freiere Stellung ber Beiftlichen jum alten Beris copentreis auch in Strafburg feine Dauer. Nachbem ber Rath bie Concordienformel angenommen, erschien 1598 eine Rirchenordnung, welche (mit unbebeutenben Borbehaltungen) bie alten Bericopen für bie Sonntage feftftellte und Bibellefung und Erklarung auf die Wochentage verlegte.

Anders ist es mit jenem Zwinglischen Versuch einer evangelischen Umbildung des Klosterlebens, dessen wir oben gedachten (S. 18): dieser hat über Küti hinaus eine weitere für die deutsche Kirche nicht unwichtige Wirkung gehabt. Denn die für den Südwesten Deutschlands so bedeutende Würtembergische Klosterschulordnung vom J. 1556 ist augenscheinlich nach dem Vorbild der Zwinglischen Ordnung angelegt worden. Wie nach dieser, so sollte nach jener das Pfalterium Davidis neben andern Büchern heiliger

<sup>\*)</sup> Röhrich, Mittheilungen I, p. 196 2c.

Schrift "von ben Closterleuten nicht schlecht und allein etlich Tag im Jahr, sondern täglich mit allem Fleiß geübt", Morgens das Alte, Nachmittags das Neue Testament gelesen, zwischen durch aber Exegese der h. Schrift und lateinischer Autoren getrieben werden:\*) wohl eine Frucht Würtembergischer Nachwirkungen des mit der Schweiz stets eng verbundenen Ambrosius Blaurer.

Bas Calvins Anordnungen außerhalb ihres nachften Begirfe wirften, laft fich aufe Rurgefte barftellen. Wie Zwingli auf bie beutschen, so wirkte Calvin junachft auf bie frangofischen Schweizercantone: wie benn namentlich bie Rirchen im Baabtlanb und im Neuenburgischen, mas die hauptsache anlangt, noch heute feine Schriftlesungsart befolgen. "Der sonntägliche Morgengottesbienst", berichtet Finsler von der Baadt, "beginnt mit Borles. fung eines Bibelabschnittes und ber gehn Bebote burch einen lehrer"; und wenn er weiter bemerft, bag fich ber Gottesbienft ber freien Rirche in seinem außern Berlaufe von bem ber Rationalfirche nicht unterscheibe, fo folgt baraus, baß fie fich bem alten Gebrauche nicht entzogen bat. \*\*) Das Ramliche gilt von Reuenburg. \*\*\*) Ueberdieß marb bereits ermahnt, bag berfelbe im Berner Lande vielfach Aufnahme gefunden (S. 40). Sievon ift bie Folge gewesen, bag er jum Theil auch auf bem Gebiet bes Cantons Margau, welcher bis gegen Ende bes vorigen Jahrhunderts theilweise Unterthanenland von Bern war, angetroffen wird. +) Da fich bie frangofischen reformirten Gemeinden bes Cantons Freiburg in ihren Cultuseinrichtungen an bas Baabtlanb, bie beutschen reformirten an Bern anschließen, so erklart fich, baß er auch bier Statten ber Uebung befitt. ++)

<sup>\*)</sup> Sattler, Geschichte des Herzogthums Burtemberg IV, Beil. 86.

<sup>\*\*)</sup> Fineler, firchl. Statistit der reformirten Schweig, Burich 1854 u. 1856, p. 437 2c.

<sup>\*\*\*)</sup> Daf. p. 506.

<sup>†)</sup> Daf. 354. vgl. 327.

<sup>††)</sup> Daf. 165. 166.

Auf bem Boben ber Kirche Deuschlands hat er fich nur theilweise Beifall erworben.

Denn fo gewiß es ift, bag bie Pfalgifche Rirchenordnung von 1563 bie Genfer Liturgie unter ihre Quellen gablt, \*) fo febr hat fie fich boch (nach bem vorliegenden Bestand ihres Textes au ichließen) biefes Bebrauches enthalten. Gie bringt nur barauf, baß bie "Bucher bes newen Testaments, bie bem gemeinen Mann am nuglichften bud ber Rirchen am erbawlichften feinb, an ben Sontagen furnemlich furgetragen und erklaret werben", wofur bie Pfarrer ben Rath ihrer Superintendenten einholen follen. \*\*) Außerbem orbnet fie fur bie Stabte zwei Wochenpredigten an, auf Mittwoch und Freitag, für bie Dorfer eine "auff einen sondern bestimpten tag, welcher an einem jedem ber gelegeneft ift"; \*\*\*) fur alle übrigen Werktage aber orbnet fie an, bag in ben Stabten alle Morgen "one fingen ein Capitel auß ber heiligen Schrifft verstendlich fürgelesen, vnb bem vold bie Summa bes Capitels vnnd fürnembste Lehr barauß, so jum troft, vermanung vnd erbawung am bienftlichsten ift, fürglich vnb einfältig für gehalten, Unnd baruff bas Morgen gebet, mit bem Bater unfer bund Reben gebotten fürgesprochen werden." "Deggleichen alle abendt foll ber Rirchendiener ju gelegener ftund abermals ein Capitel verftendlich fürlesen mit angehengter furger lehr vnnb vermahnung barauß, vnd bas abendgebet fampt bem Baterunfer und bem Glauben furfprechen. Bud wo mans auf ben Dorffern an ben Rirchenbienern haben fann, foll man auch bas morgen bund Abendigebet mit bem Capitel halten, am Dinftag, Mitwoch, Donnerftag". +)

Etwas anders fteht es allerbings mit bem fünf Jahre später zu Stande gekommenen Beschluffen ber Synobe zu Befel (1568), welche für bie reformirte Kirche am Rhein, in ben Rie-

<sup>\*)</sup> Richter II, 257.

<sup>\*\*)</sup> Daf. 258.

<sup>\*\*\*)</sup> Daf. 268.

<sup>†)</sup> Daf. 269 u. 270.

berlanden und Oftfriesland maßgebende Bedeutung gehabt haben. \*) Sie reben von der Calvinischen Schriftlesung auf eine ihr im Allsgemeinen nicht ungunftige Weise. Aber schon der Grund, den sie für dieselbe geltend machen, als für ein Mittel gegen das beim Hereintreten in die Kirche vorkommende "Schwagen", und der laue Ausdruck ihrer Empfehlung läßt erkennen, wie wenig Werth sie darauf legen. \*\*)

Dagegen ber Calvinische Gebrauch auf anbern, und zwar sehr weiten Gebieten Europas in Aufnahme gekommen ift.

Im reformirten Frankreich, auf welches die Genfer Kirche im 16. Jahrhundert den direktesten Einstuß gehabt hat, welches von Genf, diesem Seminarium ecclesiarum Gallicarum, fast alle seine Prediger \*\*\*) und einen guten Theil seiner Berfassung ershielt, †) sind troß aller äußern und innern Umgestaltungen, welche die reformirten Kirchen erfahren haben, nach mündlich erhaltenem Bericht, welchen Kienlen bestätigt, die Spuren der Calvinischen Schriftlesung noch heute nicht, oder wenigstens nicht ganz verswischt. ††)

In Holland wird fie noch ständig geubt, und zwar auf eine Beise, wonach die Sonderbarkeit der Genfer Ordnung zum Theil beseitigt erscheint. Der Beginn des Gottesdienstes wird durch ein Praludium auf der Orgel bezeichnet. Hierauf liest der

<sup>1)</sup> Das. 310.

<sup>\*\*)</sup> Tantisper dum in concionem conveniunt, ne inanibus confabulationibus et animi distrahantur et verbi Dei ministerium afficiatur contumelia, non erit inutile primum quidem a seniorum vel diaconorum quopiam, vel quovis denique alio ad hanc rem constituto unum aut alterum ex scriptura caput ad populum legi ac deinde pro morc psalmos decantari. Meminerint tamen lectores sui haud esse muneris scripturam explicare etc.

<sup>\*\*\*)</sup> Giefeler, Rirchengefch. UI, 1. 389.

<sup>†)</sup> Leopold Rante, französische Geschichte I, 191.

<sup>††)</sup> Bgl. Bergoge Enchclopadie IV, 561.

Borlefer ein ihm von bem Prediger bezeichnetes Kapitel ber h. Schrift, und ber Lettere, welcher inzwischen die Kanzel bestiegen, beschließt die Borlesung mit einem kurzen Gebet. Dunblichen Mittheilungen zufolge herscht sie auch in den französischen Kirchen in Holland, und ber Unterschied zwischen ihnen und ben hollandischen soll nur darin bestehen, daß jene den Dekalog nach der Schriftvorlesung, diese vor berfelben zum Bortrag bringen lassen.

Bekanntlich bat fich auch bie Englische Klüchtlingegemeinbe, bie fich nach bem Regierungsantritt ber fatholischen Maria 1554 vorübergebend in Frankfurt a. M. ansiedelte, nach ber Genfer Liturgie gerichtet, und auch bei ihr ward bas Untaugliche baran befeitigt. "Am Sountag zu Morgen umb acht Uhr", fagt ihre Kirchenordnung von 1555, "wenn bie Gemein benfammen ift, fangt ber Borfinger mit beller Stimm an zu fingen: Erbeb bein berk, thu auf bein Ohren 2c, baf find bie geben Bebot Bottes, und bie gange Gemeine fingt und ftimmt mit ju". Rach hierauf erfolgter Beichte und Absolution "liefet ber Diener aus bem Neuen Teft, einen Text, und fähret fort in bem Buch, weldes er einmal ber Christlich Gemein zu erklaren angefangen. Er lift aber auf einmal nicht mehr, bann er barinn auszulegen vorgenommen"; welches Beichaft benn fofort begonnen murbe. Daran schloß sich weiter ber Nachmittagsgottesbienst, in welchem ber Diener nach vollenbeter Rinderlehr und gehaltenem Befang "in bem Buch welches er zu erklaren vor die Sand genommen" fortfuhr; und felbst die Wochengottesbienste, welche am Mittwochund Kreitag-Morgen Statt fanden, festen bie Lefung und Ertlarung bes einmal begonnenen biblischen Buches fort. \*\*)

Die Gemeinde war sich sehr wohl bewußt, daß sie hiemit von bem herfommen ber alten Kirche abwich, und es ift für unsern

<sup>\*)</sup> Biggers, firchl. Statistit, Samb. u. Gotha 1843, II, p. 256.

<sup>\*\*)</sup> Rirchenordnung und Befchreibung ber Ceremonien, fo brauchlich find in der Reformirten ausländischen Rirchen ju Frankfurt a. M., Fr. 1555.

Begenftand von Belang, wie fie fich gegen ben Borwurf, bag von ihr alle gute Ordnung gerftort werbe, vertheibigte. "Was aulanat bie Sonntäglichen Evangelien und Epistel", fagt fie, "werben biefelb nicht in unfer Rirchen ausgelaffen, fonbern werben gang gelaffen, biejenige haben fie vielmehr ausgelaffen, bie fie Studweis zerhacket, bem gemeinen Mann vorgetragen, wie wir feben, bag in ber Rirchen unter bem Babftum geschicht. Die reformirte Rirch alle lefen ber Gemein orblichen für gange Bucher und Epifteln, und erklaren biefelb. Wie viel nuglicher folches fen, als im Babftum pfleget ju geschehen, wird ein jeber leichtlich verfteben fonnen, so er anders ohne Affecten urtheilen wird, und wer bie Rirchenhiftorien gelefen wird auch befinden, daß biefer Gebrauch in ber erften Rirchen ift gehalten worben, fo lange famt ben Weissagungen bie Gab ber Sprach gewehret. Sobald biß auffgeboret, und es an gelehrten Leuthen gemangelt, ift ber Bebrauch auffommen, bag man etliche Stud aus ber Schrifft vorgelesen und ausgelegt, und bieß hat zwar eine zeitlang konnen gebulbet merben, big fo lang bas Gottes Bort gar ift unter bie Band geftedt und anftatt beffelbigen ber Altvatter Schrifften gelesen worben und bernach auch ber neuen Lehrer als Gregorii und anderer bergleichen." Indem fie nun bem gegenüber in Borlefung ber b. Schrift und im Gebet soviel ihr möglich ber Ginfalt ber Apostel au folgen fich bestrebte, verfaumte fie nicht, ausbrucklich ausqu= fprechen, bag fie andrer Rirchen Gebrauch in biefen Studen, barin eine jebe ihre Freiheit habe, feineswegs verbammen wolle. \*)

So fraftig auch ber Einfluß Calvins auf die schottische Rirche gewesen ist, so hat es doch lange gedauert, bis die Genfer Schriftlesung, und bann auch mehr nur ihren Grundsagen, als ihrer Form nach, in Schottland zu allgemeiner Geltung und Uebung gekommen ist. Ja man kann sagen, daß sie nach dem Character ber Schottischen Kirche, wonach dieselbe, allerdings eine Tochter

<sup>\*)</sup> A. a. D. Den lateinischen Text ber Liturgie fiehe bei Richter II, 149.

Genfs, in der Scheu vor allem Menschengebot ihre geiftliche Mutter noch überbietet, als Satung noch heutzutage von ihr nicht angenommen worden ift noch angenommen werden kann: ihre herrschaft wie die der gesammten Liturgie ist mehr die einer Sitte, als eines Kirchengesetzes.

Der erste öffentliche für das Entstehen der schottischen Nastionalkirche entscheidende Bund, der Covenant der "Lords der Gesmeinde" 1557, war noch der anglicanischen Kirche zugeneigt: er sorderte von der Regierung, daß an jedem Sonns und Festtage in jeder Psarkirche die Gebete und biblischen Abschnitte des dort gültigen Kirchenbuchs gelesen werden dürsten. \*) Im Jahr 1559 wird das letztere noch als ein bei den schottischen Protestanten ansgenommenes bezeichnet. \*\*) Nun wirkt ihm Knoz zu Gunsten der Genser Liturgie allerdings lebhast entgegen, und diese ist durch ihn vielsach in Uebung gebracht worden. Aber erst durch die Westminsterversammlung 1645 und die von dieser erlassene Anleistung für die öffentliche Gottesverehrung (Directory for the publick Worship of God) scheint jenes in der schottischen Kirche völlig beseitigt worden zu sein. \*\*\*)

Auf Grund dieser Anleitung beginnt der Gottesdienst damit, daß der Geistliche von der Kanzel aus der Gemeinde den Psalm oder die Psalmstelle, welche gesungen werden soll, bezeichnet und und vorliest. Nach dem Gesang folgt die Lesung von je einem Kapitel aus dem (canon.) Alten und dem Neuen Testamente, und zwar in der Art, daß an die im vorhergehenden Gottesdienst geslesene Stelle angeknüpft wird. Gegenwärtig indeß, um dieß hier beiläusig zu bemerken, sieht man diese Weisung, nach Gembergs Besricht, mehr als einen liturgischen Borschlag an und geht seines eignen

<sup>\*) 3.</sup> Röftlin, die schottische Rirche 2c. Hamburg und Gotha 1852, p. 41.

<sup>\*\*)</sup> Siehe die von Köftlin p. 52 beigebrachte Aeußerung Cecils vom 9. Juni jenes Jahres.

<sup>\*\*\*)</sup> Gemberg, die schottische Rationalfirche, Samb. 1828, p. 93.

Weges.\*) Auf diese Vorlesung solgt das der Predigt vorausgehende Gebet; indeß ist man auch in Bezug auf diese Ordnung
nicht streng, sondern meist liest man die Schrift nach dem Gebet,
und etwa ein Kapitel, oder läßt die Lesung, um für die Predigt
mehr Zeit zu gewinnen, wohl ganz aus, eine Licenz, die, nach
K. H. Sack Bericht zu schließen, fast das Häusigere\*\*) und laut
privater Nachrichten in der freien Kirche das Vorherrschende zu
sein scheint.

Bohl spricht es die Kirche selbst aus, daß die Schriftvorlesung einen Theil der öffentlichen Gottesverehrung bilde und ein
heiliges Mittel zur Erbauung des Volks sei, vertraut sie der Regel
nach nur den Geistlichen an und äußert sich mit Behutsamkeit über
Bahl und Ausbehnung der zu lesenden Abschnitte, \*\*\*) aber zugleich
bindet sie ihre Diener nicht an den Buchstaben ihrer Rathschläge,
und wurde glauben durch eingreisende Verordnungen die Freiheit
der evangelischen Kirche zu gefährden: sie legt es nicht auf die Uebereinstimmung in kirchlichen Gebräuchen, sondern auf die in der
christlichen Ueberzeugung an. †)

<sup>•)</sup> Das. p. 105.

<sup>\*\*)</sup> Die Rirche von Schottland. Beibelb. 1844, p. 251.

<sup>\*\*\*)</sup> Reading of the word in the congregation, being part of the publick worship of God (wherein we acknowledge our dependence upon him, and subjection to him,) and one mean sanctified by him for the edifying of his people, is to be performed by the pastors and teachers.

Howbeit, such as intend the ministry, may occasionally both read the word, and exercise their gift in preaching in the congregation, if allowed by the presbytery thereunto.

All the canonical books — (but none of those which are commonly called Apocrypha) shall read in the vulgar tongue, out of the best allowed translation — .

How large a portion shall be read at once, is left to the wisdom of the minister; but it is convenient, that ordinarily one chapter of each Testament be read at every meeting; and sometimes more — Borte bes Directory, and bem Capitel Of publick reading of the Holy Scriptures.

<sup>†)</sup> Gemberg p. 92.

Nachbem wir hiermit die mannichsaltigen Früchte geschilbert, welche das verschiedene Verfahren der drei Reformatoren auf den einzelnen Gebieten der Kirche hervorgebracht hat, bleibt zunächst noch übrig, auf diejenige Schriftleseordnung hinzuweisen, welche sowohl ihrem Umfang nach als nach der Vollkommenheit ihrer Ausarbeitung alle bisher betrachteten hinter sich zurückläßt, die anglikanische.

Diese bildet ben Hauptbestandtheil bes durch ben Erzbischof Cranmer und Andre im Jahr 1548 ausgearbeiteten, von Martin Bucer und Beter Martyr durchgesehenen und darauf 1552 durch eine Parlamentsacte zum ersten Male sanctionirten Kirchen gebets buchs (Book of common-prayer).

Um sie in ihrer Eigenthumlichkeit zu begreifen und ben Gesbanken, ber ihr zu Grunde liegt, zum Ausbruck zu bringen, ersinnern wir uns ber Beziehung, in welche sich die Reformatoren bei ihrer. Anordnung bes kirchlichen Schriftgebrauchs zu bem, was sie in der alten Kirche dafür gegeben fanden, geseth haben.

Jeber von ihnen nimmt einen eigenthumlichen Standpunct ein. Am Weitesten von den alten Elementen entfernt steht Cals vin: vor ihm sinden weder die alten Bericopen Gnade, noch die canonischen Horen Berücksichtigung; Missale und Brevier liegen gleichweit hinter ihm; er giebt nach jeder Richtung hin vollkomsmen Neues.

Zwingli zertrummert bie Schranken bes Miffale; aus ber Horenordnung bagegen bilbet fich unter feiner hand bie Grundslage einer Pflanzung theologischer Gelehrsamkeit.

Ruther, immer bedacht, von äußern Einrichtungen ber Kirche bas zu bewahren, was vor bem Worte Gottes bestehen mag, halt vom Missale vor Allem das fest, was aus ihm in die lebendige Kunde des Bolfs übergegangen war, die Spisteln und Evangelien; und verwendet die Horen, ohne das Ziel kirchlicher Gelehrsamkeit, ber ihre lateinischen Lesungen förderlich sein können, aus den Augen

Digitized by Google

zu verlieren, und fie auf Metten und Befpern beschränkend, zum Rupen ber Gemeinde.

Hier tritt nun, — wenn wir ben hauptgebanken beffen, was burch ihn zu Stande gekommen, eben ihm zuschreiben burfen — Cranmer ein.

Wie Luther, und warum sollen wir nicht annehmen unter bem Einfluß seiner Weisungen, behalt er nicht allein und zwar zweisellos die alten Megpericopen bei, sondern bestimmt auch die Horen, indem er sie auf Metten und Vesper beschränkt, zum kirchlichen Borlesen der Schrift.

Dabei aber ist ein wesentlicher Unterschieb nicht zu verkennen. Abgesehn bavon, daß Luther von Ansang an weit entfernt ist, in diesen Dingen irgend welches kirchlich bindende Gesetz gründen zu wollen, worauf Cramner bestimmt hinzielt, stellt sich dieser in ein andres Verhältniß zu den litterarischen Vermittelungen der alten Kirchentraditionen, dem Missale und Brevier, als Jener. Aus dem Missale behält er nicht bloß die Pericopen, sondern auch den größten Theil der zu ihnen gehörigen Gebete (Collecten) bei; das Brevier aber saßt er nicht allein als den Halt des Horeninstituts im Allgemeinen, sondern auch im Besondern als Leseordnung ganz bestimmt ins Auge und macht es zu seinem Ausgangspünct.

Dieß beweift zunächst die hochst beachtenswerthe Borrede bes Kirchenbuchs. \*)

"Wer bei ben echten Schriftstellern nachforscht", heißt es ba, "wird finden, daß [die gottesbienstlichen Gebetsordnungen \*\*)] zu keinem andern Zwede gegründet worben, als daß der chriftliche Glaube, Frömmigkeit und Religion badurch gemehrt und die Lehre weiter ausgebreitet wurde. Denn die heiligen Bater haben Borsforge getroffen, daß die ganze Bibel ober boch ber größere Theil



<sup>&#</sup>x27;) In lateinischem Texte bei Bucer, script. Anglicana, Basil. 1577.

<sup>\*\*)</sup> the Common Prayers in the Church, commonly called Divine Service.

berselben jährlich einmal vorgelesen werden sollte, damit die Geistlichen, vor Allen die Diener der Kirche, durch Lesung und Durchbenkung der Schrift zur Frömmigkeit erweckt und zur Belehrung
ber Gemeinde wie zur Widerlegung der Irrthümer befähigt würben, das Bolk aber vermöge täglicher Anhörung der Schrift in
ber Kirche mehr und mehr in der Erkenntniß Gottes und unsres
Herrn Christi gefördert und zum Eiser für die wahre Religion
entslammt werden möchte."

Was hiebei Cramner von alten firchlichen Ordnungen vor nehmlich vor Augen hatte, erhellt aus seiner Rlage über ben Bersfall berselben.

"Aber seit langen Jahren", fahrt er fort, "ist diese fromme und heilsame Stiftung der Bater vernachlässigt, verändert und zu Grunde gerichtet worden: man hat ungewisse Geschichten und Lesgenden, und eine Menge von Responsorien, Versen, unnügen Wiesberholungen, Commemorationen und Spnodalien hinzugesügt, und so ists gekommen, daß wenn ein biblisches Buch begonnen und drei bis vier Capitel besselben gelesen waren, alles Uebrige ungelesen bleiben mußte. So wurde das Buch des Propheten Jesaia mit dem ersten Abventsonntage, das erste Buch Mose mit dem Sonntag Septuagesima begonnen; aber nur begonnen, nicht durchgeslesen; und gleicher Weise giengs mit andern Büchern der Schrift."

Hiernach waren es die Leseordnungen des Breviers, auf welche sich sein Blick zunächst gerichtet hatte; denn nur diesen komemen die gedachten Gigenschaften zu.\*) Und wenn demgemäß gessagt werden muß, daß Cramner, indem er diese den "heiligen Bätern", das heißt doch wohl den Kirchenvätern, zuschreibt, in Irrthum befangen ift, so werden wir auf der andern Seite nicht

<sup>\*)</sup> Bgl. die alten Regeln über das Horalesen in meiner Ersäuterung des Röm. Pericopensystems, p. 22: ab adventu Dni usque ad nat. ejus legitur Isaias; p. 13: inprimis Septuagesima Paschae ponunt Eptaticum (seu Eptateucum, nempe quinque libros Moysis itemque Josue et Judices).

verkennen burfen, baß er mit seiner Berufung auf eine schon zur Zeit ber Kirchenväter täglich stattfindende kirchliche Lesung der Schrift insofern nicht Unrecht hat, als die auf patriftischen Grundlagen ruhende griechische Schriftlesung allerdings jeden einzelnen Tag mit besonderen Abschnitten versorgt. (S. oben S. 4.)

Namentlich klagt er über die Behandlung, welche beim Horalefen der Pfalter erfahren habe. Derfelbe sei von den Batern in
sieben Abschnitte zertheilt worden, damit er in jeder Boche einmal
ganz habe durchgelesen werden sollen.\*) Dieser Anordnung aber
habe man später nicht Folge geleistet: einige wenige Pfalmen habe
man alle Tage wiederholt, alle andren dagegen übersprungen.

"In Anbetracht biefer und andrer Uebelstände", heißt es in der Vorrede weiter, "habe er denn den ganzen kirchlichen Gottesbienst auf das Gesetz seiner ersten Einrichtung und den Plan der heiligen Bäter zurückgeführt",\*\*) und unter Weglassung alles Beiswerks eine kalendarische Anweisung zur Lesung der ganzen Schrift in der Art gegeben, daß die einzelnen Bücher derselben ihrem Zussammenhang nach vorgelesen werden sollen.

Dem entspricht nun ber Inhalt bes Kirchenbuchs, man fann fagen, mehr als vollftanbig.

Behufs ber täglichen "Morgen und Abendgebete" hebt es zunächst für die Sonntage und Feste, sowie für die Tage der Absventszeit eigenthümliche, zum Gegenstand ihrer Feier passende Stellen aus und wird so den Ansprüchen gerecht, welche von Seiten der Kirchenjahrsseier erhoben werden konnten; sodann aber vertheilt es den Stoff der h. Schrift so, daß der Psalter jesden Wonat, das Neue Testament alle vier Wonate und das Alte Testament jedes Jahr einmal ganz durchgelesen wird.

<sup>\*)</sup> Genaue Austunft giebt hierüber die Distributio psalmorum et canticorum in officia nocturna atque diurna juxta antiquum psallendi morem ecclesiae Romanae, in Cardin. Thomasii opp. ed. Blanch., Rom. 1741, I, p. 149.

<sup>\*\*)</sup> ad primam institutionem, juxta consilium s. Patrum.

Dieß ift in ber That mehr, als was irgend ein Kirchenvater bezweckt hat; in Bezug auf das Neue Testament mehr auch, als von irgend einem Gründer der Breviersatungen verlangt worden; und besonders mussen wir hinzufügen: mehr, als was die geistige, namentlich die geistliche Fassungstraft der Gemeinde in sich aufzuenehmen vermag.

Und hierin liegt ber größte Mangel bieses sonst so ehrwurbigen Buches. Unser Bucer hat, als ihn Cramner um sein Gutachten über basselbe angieng, die bogmatisch anzusechtenben Stellen
barin bemerklich gemacht und corrigirt, und es hat für uns etwas
Erfreuliches zu wissen, daß ein Deutscher zu diesem Werk herbeigezogen worden. Aber ein wie viel größeres Verdienst hätte er
sich dabei erwerben können! die Tausende von englischen Geistlichen und Laien sind nicht auszuzählen, die es ihm über seinem
Dank gewußt haben und Dank wissen wurden, wenn er ihnen die
mehr als atlantische Last, welche mit der Anforderung einer vollständigen Verwaltung oder Benutzung dieser Gottesbienste auf ihre
Schultern gelegt ist, durch zweckmäßige Verkürzung des biblischen
Lehrstoffes erleichtert hätte.

Bie ganz anders, wie viel bescheibener und menschlicher, als diese Cramnersche Sahung ist das, was Luthers früheste oben erswähnte Schrift: Bon ordenung gottis dienst hin der gemenne, Wittemberg 1523, über die Metten und Besper enthält! "Also", sagt er darin, "ists hu gangen unter den Christen hur heht der der Apostel, und sollt auch noch so hu gehen. Das man teglich des morgens eine stunde frue umb vier odder sunsse kusamen keme, und daselbs lesen liesse... disse Lection soll aber seyn aus dem Alten Testament, nemlich das man ein buch sur sich neme, und ehn Capitel odder hwey, odder ehn halbes lese, bis es aus sey, dar nach ein anders fur nemen, und fort an, bis die ganhe Biblia ausgelesen werde... desselben gleuchen an dem Abent, umb sechs oder funsse widder also hu samen. Und hie sollt aber aus dem alten Testament ein Buch nach dem andern

furgenomen werden, nemlich die Propheten, gleich wie am morgen Moses und die Historien. Aber weil nu das newe Testament auch ein Buch ist las ich das alte Testament dem morgen, und das newe dem abent." Kaum möchte der Unterschied zwischen Cramenerscher und Lutherscher Resormationsweise irgendwo klarer vorsliegen, als hier.

Um Uebrigen konnten bie anglikanischen Lesegottesbienfte gar nicht murbiger eingerichtet sein.

Rebes "Morgengebet" wird burch Gunbenbekenntnig und Absolution eingeleitet, barauf folgt bas Baterunfer mit einigen furgen Responsorien und Pfalm 95: "Rommt bergu, lagt une bem Berrn frohloden!" Run tritt bie Lefung ber fur ben Tag eigens vorgeschriebenen Pfalmen ein: fegen wir g. B. ben erften Januar, bie Lesung ber Pfalmen 1 bis 5; welche bann jedesmal mit bem firchlichen Lobfpruch: "Ehre fei bem Bater und bem Gohn und bem h. Beift, wie es war von Anfang, jest und immerbar" geschlossen wird. Ihr folgt bie Lesung bes für ben Tag bestimmten altteftamentlichen Abschnittes, am erften Januar Ben. 1, mit angeschloffenem Tebeum. Daran reiht fich bie neutestamentliche Lection, am genannten Tage bas erfte Capitel bes Ev. Matthai, und nach beren Berlefung regelmäßig bas Benedictus, "Gelobet fei ber herr, ber Gott Ifraels 2c." (Luc. 1, 68). Auf die hiemit beenbigte Schriftlesung folgt weiter ber apostolische Glaube, wiederum und zwar von kurzen Responsorien umgeben bas Baterunfer, und mehrere Bebete um Frieden, um Onabe und fur ben Ronig, endlich ber apostolische Segensspruch (II Cor. 13, 13).

Ganz ähnlich find die "Abendgebete" eingerichtet. Ift am Morgen Psalm 1-5 zum Vorlesen gekommen, so tritt Abends Psalm 6-8 ein; an die am Morgen gelesene alttestamentliche Stelle schließt sich Abends die im Text unmittelbar darauf solzende, deren Lesung dann mit dem Magnisicat (Luc. 1, 46) gesschlossen wird; dagegen folgt auf das Morgens gelesene evangeslische Lesestück nicht das im Text solgende, also auf Matth. 1 nicht

Matth. 2. welches vielmehr für ben nachften Morgen vorbehalten wird, fondern bas erfte Capitel aus bem lehrhaften Theil bes Neuen Teftaments, Rom. 1. Nach biefer Art werben im weitern Berlauf bes fo begonnenen Monats bie fammtlichen Bfalmen, im Berlauf ber vier nachsten Monate fammtliche Bucher bes Reuen Testaments, nämlich Morgens bie vier Evangelien und bie Apostelgeschichte. Abends bie Baulinischen Briefe, ber Bebraerbrief und bie katholischen Briefe; im Berlauf bes ganzen Jahres, in Morgens und Abendlectionen aufeinanderfolgend, fammtliche Bucher bes Alten Teftaments: querft von Januar bis Juni ber Pentateuch und die hiftorischen Bucher, von ba bis Mitte Juli hiob, Spruchworter und Prediger, von Mitte Juli bis Ende September bie großen und kleinen Bropheten mit Ausnahme bes Jefaia, von ba bis zur Abventszeit bie Reihe ber apocraphischen Bucher bes Alten Testaments, und im Abvent, wie oben berührt, die Beissagungen bes Propheten Jefaia gelefen.

In Die Reihe ber alfo geordneten täglichen "Gebete" treten nun an ben Sonn- und Reftiagen bie Sauptgottesbienfte, und an ihnen bie, wie bereits bemerkt, aus bem Miffale beibehaltenen Bericopen berfelben ein. Bermoge ber gemeinschaftlichen Quelle find biefe im Bangen biefelben, welche wir von unfern lutherischen Bottesbienften ber tennen; jedoch fehlt es nicht gang an Berfchiebenheiten amischen ben beiberfeitigen Rreifen. Aunachft fällt bei bem anglifanischen auf, bag ihm am Schlug bes Rirchenjahrs bie Reihe eschatologischer Spifteln und Evangelien mangelt, an welche wir von bem unfrigen her gewöhnt find; außerdem finden wir in ihm einige Beranderungen bes alten Beftanbes, und gwar an Stellen, wo ber unfrige Schwierigkeiten barbietet, namentlich in ber Beit nach Weihnachten, in welcher bei uns Evangelien vorfommen, bie einen hiftorischen Fortidritt nicht gewähren. Uebelftand ift im englischen Bericopenfreis gehoben. Da berfelbe fur ben hauptgottesbienft bes Weihnachtsfestes nach Maggabe bes Miffale das Evang. vom Wort, welches Fleisch ward (Joh. 1, 1)

bestimmt, und ba bie barauf folgenden Tage, gleichfalls nach bem Miffale, als Bebenttage bes Stephanus, Johannes und ber unschuldigen Rindlein gefeiert werben, fo bleiben die uns gewohnten, nach bem Diffale fur ben nachtlichen und ben morgenblichen Beihnachtsgottesbienft bestimmten Evangelien aus bem zweiten Capitel bes Ev. Luca\*) am eigentlichen Festtag für bie englische Rirche unge lefen; baber ifte erklarlich, bag fie nach ber Reier ber genannten Beiligentage bie Weihnachtsfreude noch einmal zu burchleben beginnt, und behufs berfelben auf ben Sonntag vor Reujahr einen evangelischen Bericht von Jesu Geburt (Matth. 1, 18) legt, woran fich bann am Neujahrstag ber Bericht vom Bang ber Birten nach Bethlebem und ber Beschneibung Jesu (Luc. 2, 15), am Gpiphaniastage aber bas Evangelium von ben Beifen aus Morgenland (Matth. 2, 1) organisch anschließt. Wem biefe Berftellung eines dronologischen Banges innerhalb ber Pericopen guguschreiben ift, lagt fich nicht fagen; fie scheint, als auf einer Beranberung bes bis dahin gebrauchten Miffale berubend, aus ber Entstehungszeit bes Prayerboot ju ftammen. Dagegen ichreibt fich jenes Kehlen bes eschatologischen Schluffes ber Rirchenjahrspericopen aus berjenigen Gigenthumlichkeit bes Rom. Miffale ber, wonach es benfelben feiner urfprunglichen Geftalt nach nicht befeffen, vielmehr erft im fpaten Mittelalter einen Unfat bagu erhalten hat, welcher bann innerhalb ber lutherifchen Rirche zu einer weitern Ausbilbung gelangt ift. Die Miffalien, nach benen bas englische Rirchenbuch ausgearbeitet worben ift, werben jenen Unfat nicht enthalten haben, und fo er in basfelbe nicht aufgenommen worben.

Die anglikanische Liturgie und Lefeordnung ift von jeher Beurtheilungen ber widersprechendsten Art unterworfen worden. Bon unserm geschichtlichen Standpunct aus muffen wir sagen, bas bas Book of Common : Prayer nicht allein die sorgkältigst ausges

<sup>\*)</sup> Pericopensystem p. 382. De nocte in primo gallicantu Luc. II, 1-14; mane prima ib. 15-20.

arbeitete Lefeordnung enthält, welche bas gefammte Refrmations: zeitalter hervorgebracht bat, fondern daß fie biblifche Abschnitte auch in eine folde Umgebung liturgifder Borte und Gebete ftellt, welche gang geeignet ift, bei ben Beiftlichen, wie bei ber Gemeinbe firchlichen Sinn zu erweden und zu erhalten. Momente, bie es erklaren, bag es unter allen Gottesbienftorbnungen bes Reformationszeitalters von bem Segen ber verhaltnigmäßig größten Dauer und Nachhaltigkeit begleitet gewesen ift. Um so mehr muffen wir aber auch die Rehrseite bes Buchs beklagen, wonach es bie Lefer wie bie Ruborer mit einer Ueberfulle geiftlichen Stoffes überschüttet, die eine ruhige, gleichmäßige und vollständige Aufnahme besselben in bie Seele fehr erschwert, wo nicht unmöglich macht, und bie Schuld tragt, bag bie Borlefung ber beiligften Worte, welche es auf Erben giebt, vielfach zu einem Blappern, und ber Responsorienverfehr amischen Beiftlichem und Gemeinde oft ju einem unverantwortlichen Treiben und Jagen geworben ift und noch wird, ein Uebelftand, ber, indem er bie angeregteften Gemuther am Tiefften verlegen muß, mit unter bie Urfachen häufiger sectirerischer Abwendungen von ber Rirche zu zählen ift, und bas allmähliche Abkommen ober Beroben ber Morgen = und Abend. bienfte, von bem man vernimmt, hinreichend erflart.

An diesem Punct ber Darstellung, wo ber Blick auf die hauptsächlichsten in ber Kirche zur Geltung gekommenen großen Richtungen im Gebrauch ber Schrift gewonnen ist, anzulangen, ist unser vornehmlichstes Ziel gewesen, und wir könnten von hier aus sofort unsre Schlusse für die Gegenwart ziehen.

Indeß hat neben der Entwickelung der Kirche im Ganzen auch die der einzelnen Landestirchen, sofern sie Nennenswerthes geleistet, einen Anspruch auf Betrachtung. Indem ist die Unterssuchung andrer Andern überlasse, schließe ich diese historische Nachsweisung mit der Aufzeigung dessen, was für die kirchliche Mittheilung der Schrift an die Gemeinde innerhalb der hessischen Kirche geschehen ist.

Gewiß ist eine ber schönsten und zweckmäßigsten Bestimmungen ber durch Landgraf Philipp berusenen Synobe zu Home berg 1526 die gewesen, daß sie auf Grund der so eben (S. 55) erwähnten Schrift Luthers für alle Rirchen des Landes tägliche Morgen und Abendgottesdienste anordnete, in welchen die Psalmen, ihrer Reihe nach, gesungen, und unter Anwendung einer sinnigen Liturgie, namentlich der aus dem Gebrauch der alten Kirche herübergenommenen, wie wir sahen auch in der anglikanisischen Ordnung benutzten biblischen Stücke, des Benedictus und des Magnisticat die Bücher Alten und Reuen Testamentes, jene Morgens, diese Abends vorgelesen werden sollten: wobei es den Geistlichen freigegeben ward, der Borlesung eine kurze Erklärung hinzuzusügen.\*)

Ob freilich diese Anordnung in Hessen zur Bollziehung gestommen ist, läßt sich nicht sagen. Die Kirchenordnung im Ganzen ist bekanntlich auf Abrathen Luthers nicht eingeführt worden;\*\*) boch wäre möglich, daß dieser Bestandtheil berselben, vermöge der Autorität, auf welche er sich gründete, sowie der unmittelbar in ihm liegenden Kraft der Anregung, sich wenn auch nicht überall, ohne Weiteres eingebürgert hätte; und ein Bericht des Marburger Theologen Hyperins vom J. 1561, welcher von Gebetsmetten redet,

<sup>\*)</sup> Ordinamus denique, ut in universis Ecclesiis leudes matutinae et vespertinae hoc ritu quotidie serventur, et primum matutinae sic: Cantetur psalmus: Venite exultemus et unus, duo vel tres alii secundum judicium episcopi . . . Deinde Episcopus aut ejus adjutor legat unum caput ex veteri instrumento, cui liberum sit aliquid interpretari, modo id paucis agat, nihilque dicat nisi diligentissime praemeditatum et examinatum . . . Quod spectat ad vespertinas laudes, omnia fiant sicut in matutinis, excepto quod non dicunt Psalmum: Venite exultemus . . . et non ex Veteri instrumento sed Novo legant caput unum . . . In lectione is ordo servetur. Mane legant per ordinem librorum et capitum ex Veteri Instrumento, et dum totum compleverunt, denuo incipiant. Sic faciant vespere ex novo instrumento . . . Bei Richter I, 58, 59.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Richter I, p. 56.

bie noch in vielen Kirchen gebrauchlich seien und in welchen Stellen aus ben Buchern bes Alten Testaments gelesen werben, wurde in biesem Fall auf die Acfte seiner Nachwirkung zu beziehen sein. \*)

Mag dieß, da Hyperius hier nicht speciell von Hessen handelt, ungewiß bleiben, so kann darüber nicht gezweiselt werden, daß die hessische Kirche, wie oben berührt, die alten Pericopen beibehalten hat. Sowenig die kirchlichen Anschauungen des Theologen, von dem die Homberger Beschlüsse vornehmlich stammen, Lamberts von Avignon, sonst mit denen Luthers zusammentressen,\*\*) so bestimmt erstlärt sich doch Jener für Einhaltung der Ordnung des Abendmahlsdiensses, welche in der kurz vorher erschienenen Schrift des Letzten über die deutsche Messe dargelegt worden war, \*\*\*) mithin für das Bleiben der alten Lesestücke. Und Landgraf Philipp, welcher kurze Zeit nach der Homberger Synode, im Jahr 1528 in der Ueberzeugung von der Rothwendigkeit, daß sich in jeder Pfarrfirche ein Exemplar des Reuen Testamentes sinden müsse, und welches Jedermann zu lesen

<sup>\*)</sup> De s. scripturae lectione quotidiana, Basil. 1561, p. 203.

<sup>\*\*)</sup> Man tann das Berhältniß taum treffender beschreiben, als durch Gegenüberstellung zweier ihrer Aussprüche. In der von Lambert abgesaßten Resormationsordnung heißt es c. 3 vom Orgelspiel: admonemus deinde in nomina Domini, ut organa nunquam aut rarissime pulsentur, ne in priscos relabamur errores; und vom Glodengeläute: Hortamur autem in Domino ut vanus ille ac pomposus pulsationum strepitus ab universis vitetur, satis enim atque abunde soret campanam unam mediocrem pro signo pulsari. Luther dagegen, indem er vor Augen hat, daß die gottesdienstlichen Ordnungen nicht sowohl um derer willen nöthig seien, die schon Christen sind, als um des einfältigen und des jungen Bolts willen, sagt im Buch von der deutschen Messe (Werte VII, 399. b): "vomb solcher willen muß man lesen, singen, predigen, schreiben vod tichten, vod wo es hülfslich vod forderlich dazu were, wolt ich lassen mit allen gloden dazu leuten, vod mit allen Orgeln pseissen, vod alles klingen lassen, was klingen künde".

<sup>\*\*\*)</sup> Servetur in ea [Coena] ritus, quem servus Dei Martinus Lutherus ultimo germanice conscripsit. Bei Richter I, 56.

gemein fein folle, basfelbe nach Luthers Ueberfegung "gant rein on allen zusath" zu brucken befahl, ließ in biese Ausgabe ein Register über die Episteln und Evangelien an ben Sonn = und Festagen aufnehmen, womit er bezeugte, baß er keineswegs gesonnen war, ber Kirche ben brauchbaren Kern ber alten Leseordnung zu ents ziehen. \*)

Es ift bekannt, und von Wittenberg und Genf her find wir aufs Neue baran erinnert worben, nach welch vollem und gerutteltem Maag mahrend ber Reformationszeit und fpater bas Brebigen betricben ward: ba erscheint es als etwas Weises und Treffliches, bag bie heffische Rirchenordnung von 1532, von ber es freilich gleichfalls ungewiß bleibt, in wie weit fie ins Leben übergegangen ift, ben blogen Bortrag bes Schriftworts in ben Rirchen als etwas für fich Bedeutenbes und auch ber Bredigt gegenüber Selbständiges ertennt. Nachdem fie die allgemein wichtige Bestimmung gegeben, bag in ben vornehmften Stabten bas Bolk täglich zusammenkommen solle zu Lob und Preis Gottes mit allerlei geiftlichen Pfalmen und Befang und zu boren bas gottliche Wort, und baran bie Anordnung geknupft, bag man folches Lehren und Loben nicht über ben Raum einer Stunde ausbehnen moge, fahrt fie fort: "Db etwan bie prebig nicht mocht gesteben, foll man boch enn lection auß ber fcrift thun, vnd folch lection fol nymant verachten. burch welche fo man bas mit fluff warnymet bie fcrift fenn engalen \*\*) ingebilbet Auch ber Bropheten Apofteln und Guangeliften engene wort und rebe funder allen benfat gehoret werben Welch etwan viele nuger fenn ben ongernmte wentleuftige außlegung."

<sup>\*)</sup> Da jenes Register, nachweislich eines der ältesten, welches innerhalb der evangelischen Rirche gedruckt worden, sowohl um seines Inhalts, als um seiner Form willen von Belang ift, so habe ich es aus dem gegenwärtig sehr seltenen Buche, welches sich im Besitz des herrn Pfarrers Lic. Schmitt zu Marburg befindet, im Anhang abdrucken lassen.

<sup>\*\*)</sup> heißt bieß wohl feinent alen = aufs Feinfte allen? Bei Richter I, 164.

Nach diesem Borgang ware es mohl gut gewesen, wenn bie Caffeler Rirchenordnung von 1539 ftatt ber Bochenprebigten, Die fie in reicher Ungahl anordnet, einfache Borlefung ber Schrift etwa mit anzufügender furzer Textzusammenfaffung und Ermahnung vorgeschrieben hatte. Sie fchreibt namlich fur bie verichiebenen Wochentage Brebigten aus ben Bfalmen, ber Apoftelgeschichte, ben Gpifteln Pauli, für Freitag infonberheit die Auslegung ber sonntäglichen Epiftel, für ben sonntäglichen Bauptgottesbienst Bredigt über bie vier Evangelien, für Sonntagmittag insonberheit bie Erklarung bes sonntäglichen Evangeliums vor, abgesehn babon, daß an zwei Tagen in ber Boche noch ber Catechismus predigtweise erklart werben foll. Jebenfalls burfen wir uns baraus entnehmen, wie fehr bie Verfaffer auch biefer junachft für bie Stadt Caffel bestimmten Rirchenordnung barauf bebacht waren, ben Inhalt ber Schrift ber Bemeinbe aufs Reichlichste vortragen zu laffen.

Die von J. Jonas entworfene und wie auf mehreren Gebieten bes evangelischen Deutschlands so auch in Hessen vielsach benutzte Kirchenordnung des Herzogs Heinrich von Sachsen nennt zwar die einzelnen Bücher der Schrift nicht, welche in den verschiedenen Gottesbiensten gelesen werden sollen, geht aber, indem sie für alle Wochentage Vespern anordnet, in denen das Neue Testament gelesen werden sollte, überdieß für die Sonntagsmetten eine Lection aus dem Alten Testament und für die mehrmaligen Wochengottesdienste das Abhalten von Predigten bestimmt, auf ganz ähnlichem Wege wie jene einher.

Was wird nun wohl diejenige Kirchenordnung, in welcher wir eine Perle aller Kirchenschriften nicht nur Heffens, sondern des evangelischen Deutschlands überhaupt erkennen, die Kirchensord nung von 1566, für Anordnungen über die Schriftlesung getroffen haben? Wie sie in allen Stücken mit Gelehrsamkeit und Weisheit auf Schrift und Alterthum zurückgeht und sich dadurch als eine reife milde Frucht wahrhaft evangelischer Theologie zu

erkennen giebt, fo bewährt fie fich auch in biefem Bunct, und gern wird man bie barüber von ihr getroffenen Bestimmungen mit ihren eignen Worten vernehmen. Nachdem fie in belehrender und grundlegender Beife von ben beiben verschiedenen Arten ber Schriftlefung im Alterthum, theils gange Bucher ber Reihe nach, theils ausgewählte Stellen ber Gemeinbe vorzutragen, gerebet hat, fahrt fie, und zwar in Bezug auf bie Stabte bes Lanbes, alfo fort:\*) "off bie werdtage, auch wol an ben Sontagen ba verfamlung gehalten werben, die ba nicht von ber gangen gemenn mogen ober pflegen besucht zu werben, nemen wir enn gewiß buch nach geles genhent ber firchen auß bem Alten ober Newen Testament fur bie handt, und erkleren orbentlich enn Capittel nach bem anbern, burch auß biß jum enbe, barauß biejenigen fo ba pflegen ftetigs jur firchen zu fommen, vnd fich nicht leichtlich an ber predigt hindern, ober baruon abziehen laffen, grundlichen und vollfomen verftandt beffelbigen ichepffen tonnen. In ben versamlungen aber am Sontage für mittag, ba bie gange gemenne von jungen vnb alten ennfeltigen und verftendigen jufamen tompt, lefen und predigen mir [schon vorher ift bavon bie Rebe gewesen, bag an ber gehörigen Stelle bie Epistel verlefen worben] \*\*) bie Euangelia Dominicalia, und bas fo vil von Gottes Gnaben möglich, alfo, by hiemit allen zugleich, ennem neben nach feinem verftandt etwas gebienet werbe: Doch laffen wir vins gefallen, bas an etlichen vornemen ortenn in ben haupt firchen, vff bie gemeyne Sontag aufferhalb ben Feften Chrifti, in ber groffen versamlung vor mittag enn Euangelist vorgenommen, und nach ber ordenung gelefen und erkleret werbe, ebn Capittel nach bem andern, wie zuuor gemelbet. Dig geschicht aber an benen ortern ba mann on bas, bas Euangelion Dominicale, vmb bes gemeinen mans vnn jungen volds willen nach mittag pflegt aufzulegen." Wobei zu bemerken ift, bag am Sonntag

<sup>\*)</sup> Urspr. Ausgabe p. LXXVII, a.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. hierüber p. LXXIIII, b.

Nachmittag für gewöhnlich eine Lection aus ben Spifteln ber Apostel ober die Spistel nach der Zeit, woran sich eine kurze Erklärung und Catechismusunterricht schloß, gelesen werden sollte.

"Wir wollen nun weiter anzengen", fahrt die Rirchenordnung fort, "wie es bie wochen vber fol gehalten werben. Govil nun bie morgen prebig belangt, werben in etlichen Stetten auß langem brauch ber, biefelbigen teglich gehalten, In etlichen breimal, in etlichen zweymal . . . ba follen nun bie prebig genommen werben aus ben Buchern bes Alten, vornemlich aber bes Newen Testaments fo bem vold erflert und aufgelegt werben. Und ift umb viler vrsachen willen febr nug, fonderlich aber gehets on frucht nicht abe, wenn die Bfalmen außgelegt werben, Ruuor auß bie, fo von ber gangen Gemenn gefungen, benn alfo verfteben fte alles beffer was in ber b. verfamlung von ber Kirchen verricht wirt . . . Nach ben Bigimen mag man vornemen ebn buch bes alten ober newen Teftaments, fo nach pher zeit gelegenhept, zur offbawung ber Gemenne am allerbesten bienen mag. Aber bierin foll fenn biener bes Worts etwa fürnemen on raht und vorwiffen bes Superintenbenten, welcher betrachten fol, mas fur bucher bes alten Testaments, burch wen, vnb an welchen orten mit frucht außgelegt werben fonnen und follen. Dann hierin wollen bebacht fein bie person beibe ber lehrer und auhörer. Sintemal etliche bucher schwerer find benn bie anbern . . . Es werben auch in etlichen Stetten in ber wochen Befper prebig gehalten, benn an etlichen orten wirdt täglich nach mittag zu gewiffer ftund enn Chriftliche versamlung gehalten, ba eyn Bfalm ober zwen gefungen, barnach etwa auß ben buchern bie man Canonicos nennet fürgelefen, vnd auß bem bas fürgelefen ift ber Rirchen ebn lehr, ober vermanung, ober troft, ober zugleich alle fampt, wie sichs zutregt, fürglich fürgetragen." Wobei die Rirchenordnung jedoch bemerft, baß in vielen Stabten ein ober zweimal wochentlich, hie und ba auch am Sonntag, anstatt biefer Besperpredigten, lediglich Catechismuserklarung gehalten werbe.

Alles bieses zeigt, mit welcher Borsicht sie zu Werke geht und hiervon liegt ein weiterer Beweis in ber von ihr aufgestellten Unterscheidung ber Art, wie die Schrift in den Städten und wie sie auf ben Dorfern gelesen werden solle, vor Augen.

In den letztern könne, sagt sie, wie Jedermann leichtlich ersachte, nicht Alles verrichtet werden, wie in erstern. Auf dem Lande sei im sonntäglichen Hauptgottesdieust die Spistel und das Evangelium zu verlesen und über letzteres zu predigen, Nachmitztags der Catechismus zu treiben. In etlichen Dörfern werde die ganze Woche nur einmal Vormittags eine Versammlung gehalten; da singe man ein oder zween Psalmen, spreche oder singe das Baterunser, und es solge darauf eine Vorlesung aus den Episteln der Apostel oder eine Auslegung der Sonntagsepistel.

Neben biesen allgemeinen Bestimmungen vergist die R. D. nicht, das Lectionswesen auch für besondere Falle zu ordnen. Für die Buß- und Bettage gebietet sie, daß Stellen eines bewährsten Buchs des Alten oder Neuen Testaments gewählt werden, in welchen die Sünde gestraft wird.\*) Für Zeiten außerordentlicher Noth schlägt sie eine Reihe passender Lesestude vor. \*\*) Und ebenso will sie, daß für öffentlich angestellte Tage der Danksagung solche Lectionen erwählt werden, "so sich mit der sachen umb welcher willen

<sup>\*)</sup> Bgl. p. CIII: "Solcherley Predig findet mann Jes. 28. 56. 57. 58. 59; Jerem. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9; Ezech. 11. 13. 14. 16. 17. 19. 20. 22. 23 28. 34; Os. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7; Joel 2 Bund dergleichen vil in andern Propheten".

<sup>\*\*)</sup> Bgl. p. CVII: "In Kriegsleufften mag mann die Lection nemen auf dem andern Buch Mohfi cap. 15. Item in den Büchern Judicum, Regum, Paralip, findet man dieser historien genugsam, die anzehgen, woher Krieg komme ic. Gleicher Gestalt hat es mit der Pestilenh, do mann nemen mag ehn Lection ex Samu. 24. psal. 91. Mit dem hunger hat mann etliche Lection im ersten Buch Moiss 12 et 20. 2 Reg. 8. 3 Reg. 17. Ap. 11. Bund also auch von andern Plagen, wie dann das 14. Capittel Ezechielis die offentlichen Landt straffen gemennalich alle beareisst."

bie offentlich bankversamlung angestelt, schicket, vnd bargu bienlich ift".\*)

Gewiß bezeugt das Gesagte, daß die Verfasser der K. O. von 1566 dem kirchlichen Lectionswesen gebührende Ausmerksamkeit geschenkt haben, und es ist nur zu beklagen, daß dasselbe von ihnen nicht in eine festere, für seine Dauer Gewähr leistende Form gebracht worden ist. Würde für die liturgische Schriftlesung eine ähnlich bestimmte Ordnung aufgestellt worden sein, wie die, welche Hyperius in seinem Calendarium sacrae scripturae, dem wenig gekannten Vorläuser aller Bibelkalender und Lesetasseln unsere Tage für die häusliche vorgeschlagen hat, so würde sie sich ohne Zweisel besser als der Fall gewesen auf die Folgezeit vererbt haben.

Die übeln Folgen Dieses Mangels zeigen sich schon im nachften Die nach bem Tobe Philipps von feinen Nachfolgern vereinbarte Agende von 1574 will zwar ausbrucklich nichts Andres sein, als ein Auszug ber R. D. von 1566, zeigt aber boch fachliche Veranderungen ihres Bestandes. Von einer Ermächtigung bes Predigers, statt ber evangelischen Bericopen einen ganzen Evangeliften vorzunehmen, ift nicht mehr die Rede, und für diejenigen sonntäglichen Sauptgottesbienfte, bei welchen feine Feier bes Abendmahls Statt findet, wird eine Anleitung gegeben, in welcher eine Borlefung ber Schrift vom Altar aus nicht erwähnt wirb. Dennoch ift eine reichliche Mittheilung bes Schriftsworts noch immer vorgesehn, insofern man fur die Morgen- und Mittagsgottesbienfte am Sonntag die Anordnung trifft, bag barin die Epistola Dominicalis ober ein Pfalm ober fonft ein paffender Text aus dem Alten ober Neuen Teftament ausgelegt wird, für die Werktagsversamm-

<sup>\*) &</sup>quot;Als nach der Peftilenz die hiftorie 2 Sam. oder Esaiae 38. Nach dem hunger den 104. Pfalm. Item das Exempel zur Beit Clia. Item 2 Regum 7 zur Beit Helisaei. So wir im Kriege entweder frolichen Sieg oder den lieben Frieden und allerley wolthaten wider erlangen, haben wir in dem Buch der Richter, Samuelis, der Könige, auch der Chroniden, oberfluffige Lection auß der heiligen Schrift" zc.

lungen aber, beren in ben Städten die Woche hindurch zum allers wenigsten zwei, auf bem Lande eine, gehalten werden sollen, es bei der Bestimmung läßt, daß die Pastoren "ein gewisses Buch aus dem Alten oder Neuen Testament", doch mit Vorwissen, Rath und Bewilligung ihrer Superintendenten vornehmen und dasselbe von Anfang bis zu Ende auslegen. Ueberdieß wird, freilich auf eine höchst unbestimmte Art, über diesenigen Gottesdienste der Sonne, Feiers und Werktage, "wann man zur Kirchen zu gehen, vnd aber doch neben dem Gesang kein Predigt zu halten pflegt", Verfügung getroffen; in ihnen soll nämlich "allwegen ein Capitel aus dem alten oder neuwen Testament dem Bolk fürgelesen werden".

In biefer Agende liegt übrigens, wie bekannt, bie lette auf bas gange Beffenland birect bezügliche firchliche Ordnung vor, und es fragt fich nun, wie bie beiben aus ber fruberen Ginbeit erwachsenen Abtheilungen berfelben, die lutherische und die reformirte, ihre Leseordnungen bestellt haben. Es ift bieg von beiben auf eine für bie Begenwart gleich vorbildliche Beife geschehen; und es zeigt fich an biefem Buncte, wie an anbern, in welch naber Bermanbtichaft bie beiben Rirchen fteben. Beibe find bis zum Sabre 1657, in welchem die reformirte Rirche fich neu ordnete, auf bem eben bargelegten Weg ber R. D. von 1574 vorangeichritten, und bie reformirte Rirchenordnung von 1657 ift fo weit bavon entfernt, jenen Weg zu verlaffen und etwa ftatt ber berkommlichen Sonn = und Festtagspericopen Die schweizerische Art ber fonns und festtäglichen Schriftlefung in fich aufzunehmen, baß fie vielmehr bem alten Gebrauche treu bleibt, ihn fast mit ben namlichen Worten, die wir von ber R. D. von 1574 her kennen, ausspricht, beftätigt, und in einer fehr beachtenswerthen Beife fortzubilden fucht. Fur bie Catechismusubungen, auf welche fie nach Art ber altern Rirchenordnungen fehr großen Werth legt, bestimmt fie jum Anfang bie jebesmalige Borlefung eines Spruches beiliger Schrift, ber fich auf die vorhabenden Fragen ichickt und fie biblifd, beantwortet; über bie fo eben ermahnten predigtlofen Bottesbienfte ober Betftunden aber giebt fie bie Bestimmung, baß fie in ben Stabten alle Tage, auf ben Dorfern in ben Mutterfirchen bie Woche zum wenigsten zweimal, in ben Kilialen einmal mit Fleiß gehalten und daß barin jedesmal "ein Capitel aus beiliger gottlicher canonischer Schrift, von ben Buchern Mosis anzufangen und bis zu Ende bes Neuen Teftaments zu vollführen" von ber Rangel ab bem Bolf vorgelesen werde; welches benn auch an ben Reft- und Reiertagen, ba nur Bormittag eine Bredigt und Rachmittag eine Betftunde gehalten werde, gleichfalls zu halten fei. Und wie verhielt fich bagu bie lutherische Abtheilung ber heffischen Rirche? Es ift mir eine erfreuliche Wahrnehmung gewesen, ju feben, bag fie biefe vorzügliche Anordnung ber reformirten Rirche willig ihrem eignen Ritus einverleibt hat. Bielleicht finden fich fpaterbin Urkunden, die genauern Bericht über bas Berhaltuiß geben, in welches fich die lutherische Rirche jener Tage zu ber R. D. von 1657 im Allgemeinen ftellte; bier genügt bie Thatfache, bag laut vorliegenden Rirchenbuchenotigen \*) die lutherische

<sup>\*)</sup> In einer der lutherischen Pfarrtirche zu Marburg gehörigen Bibel (Bittenberg, Buft 1660) ftehen auf der Rudseite bes Titeltupfers folgende, nach ihrer Schreibweise zu urtheilen mahrscheinlich durch die Rirchendiener eingetragene, schriftliche Angaben:

Anno 1703 b. 6 October ift die Biblia forne angefangen worden, in ben Betftunten zu leßen. Bom orn, Otr. Fenner.

Anno 1708 d. 12 9ber hat der herr Doctor Fenner die Biblia witter forne angefangen zu lehsen.

Anno 1713 d. 26 junii, ift von herrn Doctor Fennern witter von neuwem angefangen worden.

Anno 1720 b. 17 maij Freytage bor Pfingften ift bom herrn Pfarber Schmidt, bie Biblia in den behiftunten ju lefen befchloffen, und ju ende gebracht,

d. 23 diesses von Herrn Pfarhern Breidenbach witter forn angefangen worden, d. 9 September 1727. Bon frn. Pfarer Breidenbach zu ende gebracht.

Anno 1727 b. 11 September vom orn. Pfarer Schmiten witter forne angefangen worben.

Anno 1754 d. 11 jun. hat or. Pastor Munch Dochemrd wiederum in gottes nahmen den anfang von forn gemacht.

Kirche jene lectio continua ber Schrift in ihren Betftunben unter Einhaltung passender Abgrenzungen geübt und sich biesen Schatz lange erhalten hat. Die eben burch ben schweren blutigen Krieg hindurchgegangenen Kirchen hatten sich die Fähigkeit erworben, einander zu achten und Gutes von einander anzunehmen.

Bie weit find wir heutiges Tages von jenen Buftanben entfernt! Richt allein in Beffen, sondern im gangen evangelischen Deutschland find bie Bemeinden nicht blog ber reichen Schriftle fung, an ber fich unfere Borfahren erbauten, fonbern auch eines großen Theils ber feierlichen Belegenheiten beraubt, an benen fie vollzogen warb. Nur unfre Greife mehr erinnern fich aus bem Anfang biefes Jahrhunderts einer ba noch vorhandenen reichen Rahl von Betftunden; mit bem Bereinbruch ber frangofischen Berrs ichaft, und, wir burfen fagen, beim Schlafen ber Bachter, find fie abgeschafft worben. Genug, feit langer Zeit ift bie Rirche auf bie sonntäglichen Gottesbienfte, in ben Stabten auf zwei, auf bem Lande vielfach auf einen, beschränkt, wozu in Beffen nur noch alle Monat ein Buß = und Betgottesbienft am Mittwoch, in anbern Landeskirchen ein Morgengottesbienft an jedem Freitag bingukommt; fonft find bie evangelischen Rirchen Jahr aus Jahr ein verschlof= fene Baufer; und Werktagsgange ins Gotteshaus, um ba bas Gemuth an verlesenem Gotteswort zu erbauen ober auch nur in ber Einfamkeit eine geiftliche Sammlung und Erholung von weltlichen Beschäften zu empfangen, find etwas aus bem Leben ber evangelischen Rirche fast bis auf bas Bewuftsein bes vorhandenen bittern Mangels ganglich Berschwundenes. In ben wenigen übriggeblie-



Anno 1762 d. 1 December hat der Fr. Superentent Seip die Bibel angefangen.

Sie geben einen sprechenden Beweis von der kirchlichen Praxis jener Jahre und es ware nur zu wünschen, daß in andern Kirchen Gessens ähnliche Rotizen gefunden, und bekannt gemacht werden möchten, durch welche die auf dem vorliegenden Blatt vorhandenen Lücken, namentlich der Mangel einer Rachricht über das Anfangsjahr dieses Lesens, erganzt würden.

benen Gottesbiensten aber sind es, weite Gebiete ber evangelischen Kirche Deutschlands hindurch, abgesehen von den etwa vorkommens ben freien Predigttexten nur eben die herkömmlichen Episteln und Evangelien, was aus dem reichen Schape der Schrift den Gemeinden mitgetheilt wird.

So viel zu bem Nachweise, baß bie Kirche ber Gegenwart im Hinblick auf bas Borbild ber Bergangenheit verpflichtet ist, eine Erweiterung ihres Schriftlesebestandes eintreten zu lassen.

Wohl könnten noch andre Beweggrunde jum hinfteuern auf biefes Biel beigebracht werben.

Ich könnte des Näheren aussühren, daß bei der Ausswahl der Pericopen, und zwar ebensosehr der Evangelien als der Episteln, nicht das Princip einer Erfassung des gesammten neutestamentlichen Geschichts und Lehrstoffes, sondern vielmehr ein einseitiges Interesse, besonders, wie Luther bemerkt,\*) das der vorherrschenden Richtung auf die Werkthätigkeit des christichen Lebens, oder was Andre bezüglich der geschichtlichen Lesessühre gefunden haben, die an sich durchaus richtige und nothwendige, aber hier auf Kosten andrer Interessen in allzugroßer Ausschnung geltend gemachte Richtung des Antisarianismus \*\*) gewaltet

<sup>\*)</sup> Eine Weise Christliche Wesse zu halten: "Als denn sol folgen die Spistel. Es ist aber noch nicht zeit, das man da ein newerung ansahe, dieweil man kein unchristlich lieset, Doch dieweil selten gelesen werden die teil aus den Spisteln Panli, darinn der Glaub geleret wird, sondern alkermeist die so sitten betressen, oder ander ermanung inhalten, das man prüsen kan, wer es also geordnet hat, das er mercklich vngelert gewesen seh, vnd zu vil von den werden gehalten hat. Darumb were es wol recht, das man den mehrer teil, die jenigen Spistel zu lesen verordnet, aus welchen der Glaub in Christum möge gelert werden, Solchs hat er auch zum offtern mal mit dem Cuangelio gethan, er sei gleich wer er wöll gewesen, der diese Lection gestellet hat. Es mag aber in des solchen mangel hierin die predige erstatten. Denn wo die Wes mit der zeit 2c." siehe oben S. 12. Werke, Wittenb. Ausg. VII, 393. a und b.

<sup>&</sup>quot;) Sudow, drei Beitalter der chriftl. Kirche dargestellt in einem dreifachen Jahrgange tirchlicher Pericopen, Breslau 1830, p. 25, und Andre.

hat; woraus benn die Nothwendigkeit erhellt, das Fehlende durch eine Reihe ausgewählter Lehrreben des Herrn sowie durch epistolische Stellen über die Sündhaftigkeit des menschlichen Geschlechts, über das Wesen, die Geburt und die Nahrung des Glaubens und ders gleichen zu ergänzen, und so zu bewirken, daß das Lectionssystem "aus den besten und furnemlichsten örtern" des Neuen Testaments bestehend, ein Ausdruck der gesammten neutestamentlichen Offensbarung werde.

Ich konnte am Beispiel namhafter Somileten nachweisen. daß das Beschränktsein auf die herkommlichen Bericopen ihren Brebigtarbeiten einen erheblichen Schaben gethan, wie a. B. Reinhard burch die Nothwendigkeit, unablaffig über biefelben Sahresevangelien zu predigen, bei ber leicht erflarlichen Bemuhung, jedesmal etwas Reues zu bringen, zu einer Runftelei geführt worben ift. die der Idee einer ungeschminkten Verkundigung bes gottlichen Bortes wenig entspricht;\*) und weiter zeigen, wie biefer Mangel an ber Thatigfeit fleißiger und finniger Beifter bas beffere Begenftud bilbet zu ber burch ben gleichen Umftanb zwar nicht bervorgerufenen, aber boch geforberten Tragheit anberer, welche uneingebent bes Wortes Chrifti vom Sausvater, ber aus feinem Schape Neues und Altes hervortragt, ihren Benoffen am geiftlichen Tifche immer biefelben Berichte vorfegen, bis fie ber Speife mude ober überbruffig werben. Ober ich fonnte bavon reben. baß bie Mittel, bie man hie und ba angewendet hat, bem Ginerlei ju entkommen, anderweitige Uebelftanbe mit fich führen, wie a. B. ein Freund Speners unter bem Drud bes Pericopengmanges bei feinem Streben nach reicherem Bortrag bes Schriftworts eine Methobe anrieth - Benutung bes Predigteinganges fur bas Evangelium, und ber Bredigt felbst fur Beibringung anderweitigen biblischen Stoffee \*\*) - welche vor einer gefunden Somiletif nicht Stich halt; von andern Grunden abgesehn.

<sup>&</sup>quot;) Reinhard, Geftandn., feine Predigten u. feine Bild. jum Prediger betr., p. 115.

<sup>\*\*)</sup> Bedenten auf Speners Borr. ju Arnds Postille, Pia desid. Frif. 1676, p. 272.

Aber theils sind bergleichen Thatsachen schon vielfach dargestellt worden, und an sich so leicht zu würdigen, daß es nur dieser kurzen hindeutung auf sie bedarf, theils ist das Borbild sowohl der Kirche im Alterthum als der Reformation wie auf andern Gebieten so auf diesem etwas so Bedeutendes, daß es bei dem regen Sinn für die Geschichte der Vergangenheit, der unser Zeitzalter auszeichnet, und bei der liebenden hinwendung zu den Thaten des 16. Jahrhunderts, vor Allem zu Luthers Wirken, welche sich in der evangelischen Kirche weit und breit geltend macht, schon an und für sich zu einem kräftigen Antriebe hinreicht, das Wort Gottes durch herstellung einer reicheren liturgischen Vorlesung den Gemeinden, bei denen eine Hebung des Mangels noch nicht einzgetreten ist, in größerer Külle als bisher mitzutheilen.

Und schon ift eine Anzahl beutscher Landeskirchen baran gegangen, bem hohen Bedürfniß Befriedigung zu gewähren; so daß ich bereits im Jahr 1850 eine Beschreibung und Brüfung des von ihnen Geleisteten habe ausgehen lassen können. \*) Für sie hat die Aufzeigung des alten Borbildes die Bedeutung eines Lobes ihrer Grundsätz; zugleich aber enthält sie eine Anregung zu der Frage, in wie weit ihre Leistungen jenem entsprechen, und ob nicht dem bereits ins Werf Gesetten noch Weiteres hinzugefügt werden musse.

Dagegen giebt es fehr große Landestirchen Deutschlands, wie die Baperische und Preußische, welche, nur etwa zu dem unsausreichenden Auskunftsmittel der Gestattung von freien Texten für die Predigt vorgeschritten, eines Antriebs zur herstellung einer feierlichen Borlesung des Wortes\*) noch bedürfen. Ihren geist-

<sup>\*)</sup> Rritifche Busammenstellung der innerhalb der evangelischen Rirche Deutschlands eingeführten neuen Pericopentreise, Berlin bei Reimer.

<sup>\*\*)</sup> Ribich, biblische Borlefungen, Bonn 1846, Erläuterungen p. 4: "Um ein entschiedenes Botum gegen die Ausschließlichkeit des abendländischen katholischen Spstems der Lefe-Abschnitte zu wurdigen, muß man sich fürs erfte die Bedeutung vergegenwärtigen, welche der liturgischen Schriftvorlesung überhaupt zukommt. Die driftliche Bersamlung versetzt fich von einem Tage des herrn, von einem Feste

lichen Dienern und beren Obern mögen benn bie vorstehenden geschichtlichen Nachweisungen zur Erwägung gewibmet sein. Ihnen gilt die auf Grund berselben sich erhebende Frage, ob es statthaft sei, daß Kirchen, die sich vom Evangelium nennen, das Wort desselben in ihren Gottesdiensten so durftig zum Bortrag bringen, wie es niemals, weder in der alten Kirche noch im Reformationszeitalter, vorgekommen ist.

Indeß barf es bei ber Borhaltung des Borbildes nicht bleiben. Es muß die weitere Frage beautwortet werden: wie der erlittene Berluft zu ersepen sei.

Da sich ber Reichthum ber alten Schriftlesung außer bem sonntäglichen Hauptgottesbienste in ben Meffen, Metten und Bespern ber Wochenferien entfaltet hat, so fragt sich zunächst, ob sich nach dieser Seite hin die Möglichkeit eines Weges zum Bessern aufthue.

Allerbings ift bieß, wenigstens einigermaßen, ber Fall. Noch ift aus bem Ruin ber täglichen Gottesbienfte Giniges übrig. Wo

aum andern aufs Reue in den Buftand des Empfanges der Offenbarung Gottes. Die Quelle derfelben ftromt ihr unberfiegbar in der heiligen Urtunde ihres Dafeins. Die Gemeine bat ihr Ericheinen vor dem Angefichte des herrn wieder ju feiern begonnen; die Empfanglichfeit der Ohren und Bergen ift durch den Bjalm und das Morgengebet angeregt, und unter folden feierlichen Umftanden und Boraussehungen wird in dem Sinn der alten Formel: Go fpricht der Berr - der Abschnitt gelesen und vernommen. Dies ift ein Andres als die Bredigt oder der Bredigtiert, ein Audres, als was durch Bibelftunden und ein dabei ftattfindendes Borlefen hervorgebracht werden foll. Die lettern pflegen vorzugsweise das Bif. fen bom Inhalt ber beiligen Bucher im Bufammenhang ber Theile eines gangen, weshalb da die lectio continua unerläglich erscheint; die Predigt verfündigt Gottes Rath und Billen in der befonderften Beziehung auf jegige Buftanbe, Die Berfonlichkeit der Auslegung und Anwendung tritt dabei in ihre Rechte ; dagegen foll aubor icon das objective Berhaltnis, das B erhaltnis der Gemeine jum Borte Gottes, jur Urfunde ihres Daseins gefeiert werden und auf diesem Grunde erft bie specielle Berfundigung fich fortfegen." Bgl. auch Bractifche Theologie II, 2, p. 416 u. 431,

noch Mittwochs ober Freitagsbetstunden vorhanden sind, wo die glücklicher Weise nur hie und da auf dem Lande abgesommenen Sonntagnachmittags Sottesbienste oder gar die Sonntagsmetten sich erhalten haben, da sind schon einige Stätten vorhanden, die zur Aussaat des Bortes geeignet sind. Sie sind sestzuhalten und für die Schriftlesung liturgisch auszubilden; oder wo sie bei Mensichengedenken abgekommen, mit Weisheit wieder in Gang zu bringen.

Freilich viel zu wenig Raum bieten fie bar, als baß felbst bie beste Benugung berfelben zum Zwecke ber Schriftlesung binreichte.

Jusofern kann man die in neuerer Zeit gemachten Bersuche, tägliche Gottesbienste wieder einzuführen, nur mit Befriedigung wahrnehmen.

Beniger läßt sich hiebei auf private Bestrebungen einzelner Geistlichen geben, beren Eifer es gelungen ist, etwa tägliche kircheliche Morgengebete in ihren Gemeinden einzusühren, wovon wir z. B. burch die Ev. Kirchenz. 1857 (Juniheft) ein ansprechendes Beispiel kennen gelernt haben. Denn so löblich solche Errungenschaften treuen Seelsorgersteißes sind, so haben sie doch keine Festigskeit kirchlicher Stiftungen und werden meist mit dem Scheiden ihres Gründers ein Ende nehmen.

Rur wenn fie burch bie firchlichen Organe feste Begrundung erhalten haben, lagt sich fur bie Schriftlesung Gutes von ihnen erwarten.

Dieß ist in Neuenburg gelungen. Hier werden täglich, im Sommer um 7 Uhr, in den übrigen Jahreszeiten später "litursische Gottesdienste" gehalten, zu denen während der vier Festzeiten, deren jede 14 Tage dauert, noch nachmittägige Bersammslungen hinzukommen. In denselben werden hymnenartige Abschnitte der dortigen Liturgie und darauf ein Capitel der h. Schrift geslesen, woran sich Erklärungen und Nuganwendungen anschließen: das Ganze wird mit Gesang eingeleitet und geschlossen.\*)

<sup>\*).</sup> Finsler, firchl. Statistit ber reformirten Schweig, p. 506-

Soll ein folcher Segen für bie Gemeinde allein in Neuensburg zu ermöglichen sein? Muß man nicht banach streben, ihn auch unfern Gemeinden zu erringen? Soll, was vor Alters in ber ganzen Kirche geubt wurde, nicht noch heute ausführbar sein?

In Rudficht hierauf wolle man einen Gedanken erwägen, ber mit der Idee einer Berbefferung auf andern Gebieten zusammentrifft. Durch eigene zehnjährige Prazis habe ich den unabssehlichen Vortheil kennen gelernt, den die Bayerische Kirche in der gesetzlichen Einrichtung besitzt, wonach aller Religionsunterricht der Schuljugend in die Hände der Geistlichen gelegt ist; und wenn diese etwa den Unterricht der jüngsten eben in die Schule eingestretenen Kinder den Schulehrern anvertrauen, derselbe von ihnen sorgsam überwacht werden muß. Nur so, bei mehrjähriger Unterweisung der Jugend von Seiten des Pfarrers, kann mit Zuverssicht einem nachhaltigen Einfluß desselben auf das innere Leben dieser keimenden Pflanzung der Gemeinde entgegengesehen werden.

Run, diese Einrichtung möchte ich allen Landeskirchen unfres Baterlandes wünschen; und baran die weiteren Gedanken knüpfen: der Geistliche möge den Religionsunterricht in der Art ertheilen, daß er das tägliche Morgengebet und daran geschlossen eine tägeliche Schriftlesung mit den Schulkindern in der Kirch e halte. Würde dieß in Ausstührung kommen, so wäre für die Schule, wie für die Gemeinde viel gewonnen: für jene, indem vorauszusezen ist, daß das in der Kirche gehörte Wort der Schrift tiefer in die Seele dränge, und nun einen Grund bildete für die zu den geswöhnlichen Stunden in der Schule zu haltende Religionslehre; sur die Gemeinde, indem damit das Verlorene wieder erworben wäre: die Gotteshäuser thäten sich an Wochentagen wieder auf und es erschallte wieder die Stimme des Wortes, wie vor Zeiten.

Es sei mir erlaubt, biese Einrichtung noch unter einen ans bern Gesichtspunct zu stellen. Meiner Ueberzeugung nach genügt bie Rirche ihrer Aufgabe ber geiftlichen Durchbringung bes Bolks- lebens gegenwärtig noch auf einem andern Gebiete ber außeren

Bethätigung bes Innern nicht: auf bem ber driftlichen Befangeshier steben wir gegen bas gesammte Alterthum ber ebangelischen Rirche, felbft gegen verhaltnigmäßig junge Beiten merklich Die Schulchore, an beren frommem und iconem Befange fich noch unfre Bater erbaut haben, bestehen nicht mehr; auf ben Strafen ift ber geiftliche Befang völlig erftorben; in ben Rirchen ist er auch meist verklungen und giebt bem vielfach beruntergefommenen Gemeindegefang feine Regel und fein Mufter mehr; bie Cantoren nehmen mohl noch die geringen Gebühren, Die fich an bas Umfingen fnupften, gewiffenhaft ein, aber an einem öffentlich auftretenden Chor Theil zu nehmen, murbe ihnen wider Chre und Burbe anzugehn icheinen. So weit find wir mit unfrer Bilbung gefommen : und fonnen und bei unfern Bemubungen . ben alterthumlichen Rirchengesang wieber einzuführen, eben weil ohne Chorgefang fein Gemeinbegefang gebeiben tann, einiger Boffnung bes Belingens nicht hingeben.

Rame es nun zur Einführung biefer kirchlichen Morgengesbete, beren Beginn und Schluß eben in Gesang bestehen müßte, so ware damit eine neue, treffliche Anregung zur Besserung des Gesangwesens gegeben. Da die Lieder ohne die den Gesang so sehrte zu ihrem Bortrag eine langere Uebung in der Schule, und mit dieser wurde die Besserung, mit ihr aber die Bildung von besondern Chören wie von selbst einziehen. Ueberdieß konnten diese Morgengebete zur Stätte eines erbaulichen Vortrags des Besten werden, was die Kinder in der Schule eingeübt, und die Gemeinden wurden nicht ohne mannigsache Besriedigung an ihnen Theil nehmen.

Bolltommen febe ich ein, daß biefes ein "Bunsch langer Aussicht" ift; aber bieß kann mich nicht abhalten, ibn zu hegen, auszusprechen und wo ich kann seine Berwirklichung anzurathen.

Um hiervon auf unsern nachsten Gegenstand zurudzuteheren, so erhellt, bag vorläufig auf Bollziehung ber Schriftlesung

iu ben Reben = Gottesbiensten wenig ober gar nicht zu rechs nen ift.

Bielmehr ift es vor Allem ber sonntägliche hauptgottesbienft, wo hulfe geschafft werben muß.

Mannichfach find nun die Wege, die zu diesem Ziele führen, sowie die Arbeiten, welche hiefür theils von einzelnen Liturgikern, wie von Lisco, Suctow, Nissich und auch von mir vorschlagsweise geliefert, theils von den Behörden der erwähnten Landeskirchen bereits zur Einführung gebracht worden sind.

Man ist babei von einem verschiedenen Verhalten zu bem herkömmlichen Pericopenkreise ausgegangen, indem man ihn entweder unverändert beibehalten oder an mehr oder weniger Stellen verändert hat; man hat ihm sodann entweder einen oder mehrere neue Kreise an die Seite gestellt, und dieselben nun entweder so angelegt, daß sie einsache, oder so, daß sie nach der Art des alten Römischen doppelte Glieder bilden; ferner hat man sich dabei entweder auf Auswahlen aus dem Neuen Testament beschränkt, oder auch das Alte Testament herangezogen; und hier wiederum entweder nur einzelne hervorleuchtende Stellen ins Auge gefaßt oder darauf hingearbeitet, daß die Auswahl ein Abbild seines ganzen Inhaltes gewähre.

Bon allen biesen Berfahrungsweisen findet man in der oben erwähnten fritischen Zusammenstellung eingeführter neuer Bericopenfreise vom Jahr 1850 die entsprechenden Früchte, zum Theil sehr gelungene Arbeiten, welche von denjenigen Theilen der evangelischen Kirche, die es zu einer Erneuerung ihrer Leseordnung noch nicht gebracht haben, wofern sie sich zu einer solchen entschließen, sei es als Muster, sei es als Unterlage eines neuen Baues benutzt werden können; deren innern Schalt und Werthverhältniß unter einander ich hier nicht zu besprechen brauche, weil darüber in der genannten Schrift ausschlich gehandelt worden ist.

Seit bem Erscheinen berfelben find indeß noch zwei andre Borschläge gestellt worden, der eine nur andeutungsweise, der

anbre in ausführlicher Darlegung, welche ber Beachtung aufs Sochste werth find.

In bem geiftvollen Werke über bas Rirchenjahr\*) bat Dr. Friedrich Strauß, indem er bavon ausgeht, bag bie Ibee ber einzelnen Feier: und Sonntage in ben Bericopen zwar niebergelegt, aber nicht in ihnen erschöpft fei, sondern vielmehr in einer großen Ungabl andrer Abschnitte ber b. Schrift gleichfalls ausgebrudt werbe, ben Bebanken aufgeftellt, bag es fur jeben Sonn = und Festtag einen ganzen Pericopenfreis gebe, und daß dieser ber pflichtmaßige und boch freigegebene Textfreiß fei; mit andern Borten : baß bas alte Bericopenfpftem, als Ausbruck ber Rirchenjahrefeier, ber Kirche erhalten bleiben, aber in ber Urt vermehrt werben muffe, bag au ben Bericopen febes einzelnen Sonn- und Refttags eine Reihe andrer Stellen von abnlichem Inhalt berangezogen werbe. Dafür finde fich bereits ein Borgang in bem bestehenden Lectionar, welches für manche Tage mehrere Pricopen barbiete. Biegu feien aber insbesondere bie altern Lectionen an ben Bochentagen und namentlich an ben Bigilien und Octaven, bie auf ben Sonn : und Refttag vorbereiten ober ibn nachfeiern, ju rechnen, namentlich werbe hiebei die Unordnung ber frangofisch-fatholischen Rirche treffliche Dienfte leiften konnen. Stelle man biefe Beris copen zusammen, so werbe ein codex lectionarius entsteben, ber nicht allein willtommene Freiheit mit einer heilfamen Beschränkung verbinde, fondern auch in bem Prediger und ber Gemeinde bie Ibee bes Rirchenjahres wieder belebe. Die Befanntschaft mit ber gangen b. Schrift werbe geforbert und von ber andern Seite werde bie Beziehung auf bas bem Rirchenjahr zu Grunde liegende Naturelement, Die symbolische Feier, in ihrem vollen Segen wieberfehren.

Bewiß ift bieg ein ansprechender Borichlag, und ich barf

<sup>\*)</sup> Das evangelische Kirchenjahr in seinem Busammenhang dargestellt, Ber-lin 1850.

bekennen, bag er fich mir, als ich bei ben Studien über bie Berfunft und ben Sinn unfres Bericovencuklus mich aus ber Durftigfeit besfelben in ben Reichthum bes alteften Romifchen Lectionars verfest fab, ftart aufgebrangt bat. Aber junachft icheint er mir . wenigstens auf bem angegebenen Bege . nicht burchführbar. Gin dabin zielender Borgang unfres bisherigen Lectionars muß geläugnet werben. Rwar bietet basselbe für einige Tage mehrere Bericopen bar, aber nicht in ber Beise, bag bamit bie Ibee ihrer Keier mehrfach ausgesprochen ware; vielmehr beutet bie Debrfachheit ber Lectionen in einigen Kallen gerabezu auf bas Borhanbenfein einer verschiebenen Reier eines und besfelben Tages bin, wie benn ber zweite Weihnachtstag, ber hiefur citirt wirb, entweber als zweite Reier ber Geburt bes herrn, ober als Bebenftag bes b. Stephanus begangen werben fann; in anbern Kallen ift fie lediglich bas Zeichen eines fruh vorhanden gewesenen und fpater auf verschiedene Beise verbefferten Mangels im Syftem, wie bieß aus Bergleichung ber altern Urfunden flar bervorgebt. Wochenlectionen bes Römischen Lectionars [bie fich in ber frangofischen Rirche bie und ba erhalten haben] beranzuziehen bat feine Schwierigkeit insofern, als als fie zwar an einigen, namlich ben eigentlich ausgearbeiteten Theilen bes Rirchenjahrs mit ben Sonntagen in irgend welcher Berbindung fteben, an andern bagegen, bei benen es zu einer feften Form bes Spftems nicht gekommen ift, eine folche Begiehung nicht erfannt werben fann. Etwas Unbres ift es mit ben Leseftuden ber Bigilien und Octaven, benn biese find ben Bericopen ber Reier, welcher fie bienen, ftete verwandt; aber leiber find es nur die Refte, nicht bie bier hauptfachlich zur Sprache kommenben weit gablreicheren Sonntage, bie mit jenen vorangehenden und nachfolgenden Begleiterinnen ausgeftattet find. Lagt fich ferner, fo muß man fragen, jene Characterindividualität ber einzelnen Sonntage, wie fie ber ebenfofehr mit poetischen Baben als mit Scharffinn ber Combination reich gegierte verehrte Berfaffer jenes Berfes auf Grund, wie er fagt,

ber "Naturphafe" und geleitet von bem Juhalt ber Bericopen begeiftert ichaut und barftellt, und auf welche bier gebaut werben mußte, mit Sicherheit behaupten? Wo bas Syftem feststeht, ba hat er, ein mahrer Sppophet bes Kirchenjahrs, Relien unter seinem Ruß und es gelingt ihm manche mahrhaft icone Bufammenfaffung und Ausmalung; wo aber bieß nicht ber Kall ift, wie ein Bergleich ber Urfunden zeigt, ba konnen es beim beften Willen vielfach boch nur Phantafiegemalbe fein , was er uns bietet. Und felbft angenommen, biefer lette Uebelftand beftanbe nicht, und es gelange biefen Unschauungen, fich gegenüber ben vielen andern Deutungen bes Rirchenjahrs, Die unfre liturgifche Literatur aufzuweisen bat, allgemein geltend zu machen, fo murbe ber Bedante ber Berftellung eines Lectionscober burch Berangiehung bes Bermanbten an Bermanbtes boch bem grunbfaglichen Bunfch, ber uns Alle erfullen muß, bei ber liturgischen Lefung eben bie Schrift an ihren fur uns wichtigften Stellen zu Borte tommen zu laffen, feine Benuge thun. Dahrend es une barauf antommen muß, bei Erweiterung ber evangelischen Schriftlefung gerabe eine Erganzung ber im alten Cyclus vorhandenen Mangel nach evangelischer Seite bin zu erhalten, murbe bas Neue, mas wir befamen, bas Beburfniß ber evangelischen Rirche um so weniger befriedigen, je folgerichtiger es aufgebaut mare.

Gin ganz entgegengesetter Weg ist von Dr. Reinhold Bobert ag eingeschlagen worden. Davon durchdrungen, daß die evangelische Kirche alle ihre Glieber als zur Erkenntniß der ganzen Wahrheit fähig und berufen ansieht, hält er es für eine nothwens dige Bedingung ihres Gedeihens, daß die Zugänglichkeit der heisligen Urkunden des christlichen Glaubeus wenigstens in den Stunsden gemeinsamer Anbetung verwirklicht werde; daß man die Gesmeinde in diesen Stunden nicht mehr unter Bruchstücken des Neuen Testaments aufhalte, welche wenn gleich ehrwürdig und heilig wie das Ganze, dem sie entnommen seien, doch nicht vom Standpunct des evangelischen Glaubeus gefunden, sondern von den Resormas

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

toren aufgenommen worden, ohne von allen Beziehungen auf Meisnungen und Gebräuche ber römischen Kirche gereinigt worden zu sein. Bon diesen Ueberzeugungen angetrieben, ist er daran gegangen, unter völligem Absehn von dem, zum Abbruch verurtheilten, alten Pericopenkreise sämmtliche zu Pericopen geeignete Stellen des Neuen Testaments, mit Ausnahme der Apocalppse, aus demselben auszuheben, sie nach den Regeln der Exegese und Liturgik zu besgreuzen und sie gemäß einer über die Bedeutung des Kirchenjahrs ausgestellten Theorie auf die Sonns und Festtage zu vertheilen.

Man wird die Einfachheit und Kraft bes Gedankens, von dem dieses Unternehmen getragen wird, nicht läugnen können. Ja es scheint auf den ersten Anblick den gegenwärtigen Bedürfnissen der Kirche in erwünschtester Weise entgegenzukommen. Denn wenn wir doch danach streben mussen, den Gemeinden die Schrift ebenso reichlich als unter genauer Rücksicht auf die Forderungen des Kirchenjahrs mitzutheilen, so wird uns hier ein Werk geboten, in welchem auf das Eine wie auf das Andere der unverkennbarste Fleiß gewendet worden ist.

Aber es unterliegt boch wesentlichen Bebenten.

Ich will hier keinen Nachbruck auf Mängel seiner Ausführung im Einzelnen legen;\*) bie Hauptsache ist eben ber Plan, ber bas Ganze trägt; und bieser muß beauftanbet werben.

<sup>1)</sup> Bgl. meine Recenfion des Werkes in den heidelberger Studien und Arititen vom 3. 1855. Ueberraschend ift mir die Lebhaftigkeit des Widerspruchs gewesen, welchen herr Dr. Bobertag gegen meine Beurtheilung erhoben hat. Er hat nämlich im Frühling 1857 sein Werk wieder ausgehen lassen und mit einer neuen Vorrede ausgestattet, worin er sich über die Aufnahme desselben von Seiten der kirchlichen Praxis und der öffentlichen Aritit ausspricht und sagt, er sinde in meinen Bemertungen nur entweder an sich unerhebliche Ausstellungen oder geradehin Misverständnisse.

<sup>3</sup>ch habe mich in jener Beurtheilung einerseits, wie ich glaube, fo tlar, anderseits so anerkennend über fein Bert ausgesprochen, daß mir Aeußerungen dieser Art unerwartet gekommen find. Doch will ich gern auf eine Erledigung der Er-

Indem Dr. Bobertag tie Ibee ber Kirche vor Augen hat, widerfahrt es ihm, daß er die Wirklichkeit ihrer Geschichte und

widerungen eingebn und laffe bon der hoffnung auf eine Berftandigung mit dem wurdigen herr Berf. nicht ab.

Fremdartig habe ich die Abstraction genannt, vermoge deren junächft gesagt wird : "die Gottesdienfte beruhen jum Theil auf ftarter erregten Gemuthezustanden und find feftlich, jum Theil auf ichmacher erregten und find nicht feftlich", und muß dabei verharren. Dein Gegner wird jugefteben muffen, daß jede Erregtheit bon Bemutheguftanden entweder auf einem fpontanen, oder einem bon Außen gegebenen Antrieb beruht. Da nun bei der Feier von Feften von einer Triebfeder jener Art nicht die Rede fein tann, indem alle Spontaneität Etwas in fich ichließt, was dem Begriff des Festes schon seinem Namen nach völlig widerspricht, namlich Willfur, fo tann es nur der bon außen fommende, d. i. in der Ordnung der Rirche begrundete Antrieb fein, der fich hier thatig erweift. In die Ordnung der Rirche aber find die Sefte aufgenommen als Tage der Erinnerung; alle Erinnerungen aber feben Racta poraus; auf diefen mithin beruhen die Refte; und die Gemutheauftande ber Gemeinde, weit entfernt die Trager der Reste au sein, find vielmehr nur ihre Begleiter. Bas aber die mit diefer Definition aufammenhangende weitere Beftimmung anlangt, wonach die Gottesbienfte des Rirchenjahrs jum Theil folche feien, iu welchen bas Bewußtsein der Gunde und Gnade, jum Theil folche, in welchen bas Bewußtsein der Belt überwiege, und demgemäß zwei in ihrem Umfange faft gleiche Theile oder zwei Salften des Rirchenjahrs bilden, fo hatte ich diefe Abftraction ftreng genommen nicht sowohl fremdartig, als unhaltbar nennen follen. Denn wenn allerdings Riemandem gewehrt werden fann, jur Bestimmung bes Begriffs der erften Balfte, welche in besonderm Sinne die Person und das Bert des Erlofers feiert, die Borte Sunde und Onade ju verwenden, indem die Erlofung eben auf der Gnade Gottes gegen die Gunder beruht, fo tann doch, wenn bieß geschehen ift, fur die zweite Balfte, welche das Leben in Chrifto und feine Entfaltung in der Rirche behandelt, schlechterdings nicht die Rategorie Belt verwendet werden, da diese theilweise in jener ersteren mitbegriffen ift. Man fieht zwar recht wohl den Grund, um deffentwillen der Bert Berf. diese abstracte Ausdrucksweise gemählt hat: bersclbe liegt in ber Abficht, für beide Theile seines Werks, davon ber erfte fich mit bem Rirchenjahr, ber zweite mit ben Pericopen, d. i. nach feiner Definition mit folden Schriftabichnitten, welche einen fichern Ausbrud fur den mefentlichen Inhalt eines driftlichen Gemuthezuftandes enthalten, beschäftigt, Definitionen aufzubringen , die fich beden; allein diese lettere unterliegt noch größeren Schwierigkeiten, als die erftere, da nicht ber Gemuthegustand bas Primare ift,

6 \*

ihrer Buftanbe, wenn nicht überfieht, fo boch nicht in vollen Ansichlag bringt. Kirchliche Bauten aber konnen nur gelingen, wenn

wofür ein Ausbruck in der Schrift gesucht wird, sondern der Inhalt der Schrift vielmehr Gemuthsqustande weckt, und wenn der Berf. das allerdings wichtige Berhältniß zwischen den Abschnitten der Schrift und dem Innern derer, die sie vernehmen, behufs der Auswahl und Abgrenzung der ersteren bestimmen wollte, er vielmehr die Forderung an die als Pericopen auszuwählenden Abschnitte in der Art hätte stellen mussen, daß er von ihnen die Fähigkeit verlangte, in dem Hörer einen christlichen, in sich einigen Gemuthszustand hervorzubringen.

Beiter habe ich gefagt, daß ich das Bert als ein zu firchlichem Gebrauch geschidtes deshalb nicht ansehn tonne, weil dasselbe die Bericopen als Bredigtterte faffe, mabrend eine Erneuerung des tirchlichen Schriftgebrauchs davon ausgebn muffe, der Gemeinde an bem Buncte ju belfen, wo fie der Bulfe am meiften bebarf, d. i. ibr eine reichere Bahl von Schriftvorlefungen, mit andern Borten, liturgifch porautragende Abschnitte ju geben, in deren Complex die gange Schrift vergegenwärtigt werden muß, Abschnitte ferner, die symmetrisch ju ordnen find und bei beren Aneinanderreihung man die Anforderungen bes Rirchenjahrs aufs Benauefte ju beachten bat. Da fordert mich nun fr. Dr. Bobertag auf, ibm Predigttexte ju nennen, welche nicht jugleich liturgifche Borlefungen fein konnen. ware dieß ein Leichtes: benn 3. B ift ber Spruch "Selig find die reines Bergens find, benn fie werden Gott ichauen" gewiß ein herrlicher Bredigttert, aber eben fo gewiß teine liturgifche Borlefung; aber, wie leicht zu erfeben ift, handelt es fich biebei vernehmlich nicht fowohl um den Beftand eines Schriftabschnittes, als um Die Stellung und die Behandlung desfelben im Gottesdienft. Ein Bredigttert denn auch die freien Texte find unter diesem Ramen begriffen - mird ber Gemeinde beute ausgelegt und tommt vielleicht in mehreren Jahren nicht wieder jum Bortrag ; liturgifche Schriftvorlefungen tehren nach festabgemeffenen Bwifchenraumen, wie es bisher meift gehalten worden ift, nach Berlauf eines Jahres wieder. Bredigttext ift an feine besondere Regel in Bezug auf feinen Standort in der Schrift gebunden; die liturgifden Schriftvorlefungen binden fich nach uralter, gleich. maßig über die Briechische, Romifche und Evangelifche Rirche verbreiteter firchlicher Sitte an den Unterfchied zwischen Evangelium und Apostolus. Ein Predigttert tann von fo allgemeinem Inhalt fein, daß an ihm fchlechterdings teine Eigenschaft fichtbar ift, wonach er fei es in diese oder jene Gegend des Rirchenjahrs gehörte, und wenn irgendwie eine Sindeutung auf das Rirchenjahr vorhanden fein foll, fo mag bann die Bredigt diesen Mangel erfeten; bei den Schriftvorlesungen ift es erwunscht, daß fie fich ummittelbar als Caulen des Bewußtfeins vom Rirchenjahr wir, von der Idee erfüllt, bei den Bersuchen sie ihrer Verwirklichung näher zu führen, von dem ausgehn, was als Thatsache vorliegt.

ermeifen. Satte ber Berr Berf. dieß gebuhrend ine Auge gefaßt, fo murbe fein fo fleißiges Bert gewiß eine Geftalt bekommen haben, in welcher es ju unmittelbar firchlichem Gebrauche dienlich mare. Der tonnte er wirflich an bem Gedanten festhalten, jene alte Unterscheidung amischen Evangelien und Spifteln oder Evangelium und Apostolus in der evangelischen Rirche Deutschlands aufzuheben und fie hierin außerhalb des übereinftimmenden Buges der in jenen alteften Rirchen herrschenden Tradition ju feben? Die Sache mare felbft in dem Falle bedeutlich, daß jener Unterscheidung eine Art von Billfur ju Grunde lage, da fie auf einem fo unermeglichen Gebiete Annahme und lebung gefunden hat und noch genießt; aber der organische Unterschied amischen bem geschichtlichen Bericht von Chrifto und der Entfaltung apostolischer Thatigteit und Lehre lagt fich ja nicht vertennen, und wenn es bei ber Unlage neuer Lefeordnungen unüberwindliche Schwierigfeiten machen follte, dasjenige Buch des Reuen Teftaments, beffen Stellung hier am meiften in Rrage tommt, die Apostelgeschichte, entweder dem Evangelium, ober, wie bas Alterthum gethan, ber Epiftel jugumeisen, fo murbe eine Theilung feines Lefebeftandes nach ben verschiedenen Seiten feines Inhalts der völligen Aufhebung jenes Grundunterichiedes bei weitem porauxieben fein.

Dabei habe ich es auch nicht billigen fonnen, daß der Berr Berf. gewiffe Abschnitte der Schrift, wie den von der Bersuchung Chrifti in der Bufte und andre aus der Reihe der firchlichen Schriftlefungen ganglich ausgeftrichen haben will, und habe bemertt, daß er dadurch mit fich felbft in Biderfpruch gerathe. Benn er nun erwidert, daß diefer Biderfpruch ibm vollständig verborgen fei, fo erinnere ich, daß eben die hauptfächlichfte Eigenthumlichfeit und die wirkliche Bedentung feines Wertes die ift, nicht einzelne Stellen der h. Schrift als Bericopen auszuheben, fondern die gange Schrift, vorläufig die des Reuen Teftaments, in Bericopen ju theilen. Entgegnet er nun hierauf, daß er Grundfage uber die Aus. ichließung einzelner Abidmitte aufgestellt, vermoge deren jene Bericopen haben in Begfall tommen muffen, und daß, nachdem ich jene Grundfage gebilligt, nun auch die Folgerungen aus denfelben nicht migbilligen tonne, fo murbe Letteres boch nur in bem Sall als Rothwendigfeit ericheinen, wenn anerkannt werden mußte, daß die Ableitung des aus ihnen Gefolgerten Stich hielte. Aber eben daran fehlt es. Denn man fann mohl, wie ich es gethan, den Grundfat, daß Alles auszufolieben fei, mas eine fichere Auslegung nicht gestatte, im Allgemeinen billigens. werth finden, babei aber bestreiten, daß er auf jene, sowie auf andre Stellen ber Wer wurde es unfern Reformatoren nicht Dank wiffen, wenn fie in ber gefegneten Beit ber neuen Unfange kirchlicher Entwick-

Schrift Anwendung leide. 3war ist dem Berf, zugegeben, daß die Bersuchungsgeschichte von den Ezegeten sehr verschieden aufgefaßt werde, und daß eine Bersuchung ohne allen Zutritt einer sündhaften Reigung des Bersuchten schwer zu denken sei, aber das steht fest, daß Christus satanische Bersuchungen erlitten und überwunden hat, und dem evangelischen Bericht davon, daß dieß geschehen und wie der Sieg errungen worden, kann in Bezug auf diese Sauptsache der Borwurf unssicher Aussegung nicht gemacht werden; überdieß war es vom Standpunct der Schristbetrachtung aus dem Gerrn Berf. um so weniger erlaubt, ihn auszuschließen, je bedeutender derselbe im Bau der Evangelien des Matthäus und Lucas hervortritt.

Ferner habe ich bemerkt, daß, wofern die Pericopen vor Allem liturgische Lesesküde seien, man bei jedem Bersuche sie zu erweitern, die ganze Schrift heranziehen musse, während der Hern Bers. einerseits aus der Offenbarung Johannis, anderseits aus dem Alten Testament keinen einzigen Abschnitt beigebracht habe. Diese Bemerkung nun, sowie die andre, daß er bei seinem Unternehmen einer neuen Pericopenbildung den alten Chclus nicht der geringsten practischen Rücksicht würdige, vielmehr ihn mit Entschiedenheit verwerse, bezeichnet herr Dr. Bobertag als eine auf einem fast unerklärlichen Mißverständniß beruhende. Wie aber begründet er dieß?

In Bezug auf die erftere fagt er, feine Ausschließung der Apocalppfe und bes Alten Testaments fei nicht allein damit gerechtfertigt, daß, wie auf andern, fo auch auf diesem Gebiet eine Theilung der Arbeit gulaffig fei und er einen Theil der Arbeit übernehmen tonne ohne jugleich ju dem Gangen verpflichtet ju fein, fondern auch damit, daß der von ihm übernommene Theil berfelben bereits einen Umfang gewonnen habe, welcher für fich allein die Empfänglichkeit der Beit für bie Behandlung der großen Aufgabe ju übersteigen icheine. 3ch finde das durch. aus richtig. Aber ma ift nun das faft unerklarbare Dipverftandniß? Durfte bon einem umfangreichen Werte in zwei Banben, welches ausdrudlich, wie ber Titel angiebt, die Begrundung eines unbefchrantten Schriftgebrauchs im öffent. lichen Gottesdienfte jum Biele bat, eine Benugung des Alten Teftaments oder doch ein naberes Gingebn auf die eigenthumlichen Schwierigkeiten, die mit einer folden verbunden find, nicht gewunscht merden? Ferner folgt ja aus demfelben Titel, nach deffen Wortlaut der Berfaffer das evangelische Rirchenjahr "in fammtlichen Bericopen des Reuen Teftaments" barftellen wollte, mit Rothwendigkeit, bas barin auch Stellen der Apocalppfe, wofern fie nicht principiell ausgeschloffen werden, mas der Berr Berf. kaugnet, vortommen follten. Benn fich nun deren feine barin lungen, unter Beibehaltung ber unantastbaren Bestandtheile ber alten Schriftlesung, mit den übrigen eine den Ansorderungen der Exegese und Liturgik entsprechende Verbesserung vorgenommen hatten? Luther konnte dieß, ohne dem conservativen Grundsat, der ihn erfüllte, irgend untreu zu werden.

Aber es ist nicht geschehen. Er hat, wie oben bemerkt, für die Tage und Zeiten, die nach evangelischen Grundsäßen von der Kirche geseiert werden konnten, den alten Cyclus, gestügt darauf, daß er eben nur Abschnitte aus h. Schrift enthält, im Ganzen unverändert stehen lassen. Wo derselbe aus Anlaß früherer Aeußezrungen des Reformators in Abgang gekommen, hat er zum Theil sehr zeitig wieder Aufnahme gefunden; und nun hat er, so gut als in einer und berselben Gestalt Jahrhunderte hindurch in den Gemeinden gewirft, hat auf kirchliches Leben und kirchliche Litezratur den größten Einfluß gehabt, und erweist, wie wir soeben an dem Werke von Strauß gesehen und wie wir es an den neuers

finden, liegt dann nicht eine Inconsequenz des hern Berfassers vor Augen? und war es ihm dann erlaubt, den Ausdruck des Bedauerns, daß dieß nicht der Fall ift, als Erweis eines Misverständnisses von meiner Seite hinzustellen?

Bezüglich der zweiten Borhaltung, daß er auf den herkömmlichen Pericopentreis nicht die gebührende Rückficht genommen, entgegnet er, dieser Borwurf würde ihn nur dann treffen, wenn er die augenblickliche und gänzliche Abstellung desselben wirklich gefordert hätte, oder, sei es in der Eigenschaft eines kirchlichen Obern, sei es eines beamteten Geistlichen eine sosortige gänzliche Umtauschung der herkömmlichen Pericopen mit den von ihn dargestellten beabsichtigte, oder wenn er, da er in keiner dieser Eigenschaften handeln könne, die kirchlichen Behörden angerusen hätte, um durch ihre Macht jene Umtauschung zu bewirken. Hätte ich dieß vorausgesetzt, so würde ich freilich in einem argen Mißverständniß gewesen sein. Aber dergleichen enthält ja meine Bemerkung nicht im Mindesten. Sie betrifft nur die von herrn Dr. Bobertag aufgestellte Theorie, saßt diese aber allerdings nicht als etwas in der Luft Schwebendes, sondern um seine eignen Worte zu brauchen, als eine Darstellung der Pericopen, welche "keineswegs bloß Theorie, sondern in demselben Maaße practisch wie theoretisch ist". Einer solchen Daltung seines Werkes gegenüber ist meine Bemerkung gewiß nicht ungerechtsertigt.

scheinenden Sammlungen von Predigten über die Pericopen vor Augen haben, noch in ber Gegenwart ein kräftiges Dafein.

Die Bebeutung biefer Thatsache ift es, welcher Dr. Bobertag nicht Rechnung trägt.

Es ift nicht etwa eine Laune, nicht ein eigenfinniges Fefthalten am Ueberlieferten als foldem, mas uns ber Abichaffung bes alten Cyclus abholb macht, vielmehr ber Blick auf die un= vertennbare religiofe Lebensaugerung im epangelifchen Bolte, welche fich an ihn knupft. Diefe alten Lefestucke find wie keine anbern Abschnitte ber Schrift Jahrhunderte lang Gegenstand paftoraler Betrachtung und ein Grundftein gemeindlicher Erbauung gewesen. Die firchlichen Collecten find ihr unmittelbarer Ausbruck geworben. Der herrliche Liedersegen der lutherischen Rirche hat theilweise (man bente nur an bas Gerhard'iche Abventelieb "Wie foll ich bich empfangen", ohne welches fich von Evangelischen Abvent faft nicht feiern läßt, und welches ohne die Abventspericope nicht entftanden mare) an ben Bericopen Aulag und Quelle gefunden. In haus und Schule, durch Wort und Bild, ift bie Jugend mit ihnen vertraut gemacht worden, wird es noch beut zu Tage, und man ift, wie g. B. die neuen preußischen Schulregulative barthun, vielfach beftrebt, ihnen die Bedeutung einer Bibel im Rleinen auch fur bie Rufunft zu erhalten. Gine Menge von Gebetbuchern und Liebersammlungen, eingerichtet "nach ber Ordnung ber Evangelia ber Sonns und Festtage", haben sich an fie angeschloffen, welche noch heute jum Gebrauch ber evangelischen Saushaltungen bienen; Betrachtungen und Predigten über fie find in großer Rahl erschienen und in ben Schoof ber Familien aufgenommen worben; und fo ift Etwas zu Stande gefommen, wovon im gangen Bereich ber driftlichen Kirche kaum irgendwo etwas Aehnliches gefunden wird, bag fammtliche Sausvater in ben evangelischen Bemeinben, wofern fie nicht zu ben gang heruntergekommenen gehören, neben ber beiligen Schrift noch werthvolle Auslegungen ber\_liturgischen Lefeftude, von Luther an bis auf Lobe berab, befigen, bag felbft

ber Bauer, ber arme Sandwerker, ber Tagelohner fein "Buch" hat, welches er mit ben Seinigen als in einer Hausfirche lieft und an bem er fich gemeinsam mit ber in ber Rirche versammelten Gemeinde erbauen fann, wenn ihm Schwachheit ober Alter ben Befuch bes Gotteshauses versagt. Unser Urtheil über bie Bostillen muß nach bem Berlauf breier Jahrhunderte nothwendig ein andres fein, als bas geringichätige, welches in ber Aufangszeit ber Entwidelung von Calvin ausgesprochen worben (S. 21). Und ber Erager beffelben follte abgebrochen werben? abgebrochen, weil, wenn ihn ber gelehrte Theolog pruft und überblickt, einige liturgifch und exegetisch weniger ausgearbeitete Stellen, und Spuren von Bereinwirfung bes Romifchen Rirchenjahrs auf feinen Beftand jum Borichein fommen? Abgebrochen aber wird er werden, wenn er nicht mehr firchlich benunt, nicht mehr burch bie Borlefung und wenigstens ber Regel nach auch durch die Bredigt ben Gemeinden immer von Reuem angeeignet wird, und Jahrhunderte mußten vergeben, ebe fich anf Grund einer rabical erneuten Schriftlefung etwas Aehnliches geftalten konnte. Denn von gedruckten Brebigten über freie Texte finden fich weber unter Burgern noch Bauern fonderliche Freunde.

Aber komme ich mit dem Dringen auf Beibehaltung bes alten Cyclus nicht mit meinen eignen früher geführten Nachweissungen, wonach berselbe ein Fragment ist und nur gewissen Theis Ien nach auf einem erkennbaren Plane beruht, in Wiberspruch?

Allerdings sind die Mangel des alten Chelus unverkennbar. Derfelbe ist wirklich ein Fragment, ja, um ein Wort von Nitsch zu gebrauchen, er ist eine Ruine. Aber er ist ein Fragment, in welchem sich die umschließenden Momente des ursprünglichen Werkes erhalten haben, und eine Ruine, die den Höhenzug des Landes, auf welchem sie liegt, auf eine so eigenthümlich schöne Weise schmüdt, daß wenn man sie abtrüge, die Bewohner um einen guten Theil ihres Heimathgefühls ärmer würden.

Welche guten Gigenschaften feiner Umschließung bes Rirchen-

jahrs noch immer innewohnen muffen, läßt fich beutlich an ben Birfungen erkennen, bie er in unfrer Reit gehabt bat. Denn wem anders, als biefem Cyclus verbanten wir bie Möglichfeit einer Durchführung ber 3bee bes Rirchenjahrs, bie jest mit fo viel Borliebe in ben Borbergrund liturgifcher Betrachtungen geftellt wird? Ohne ben eschatologischen Schluß, ber bie letten Sonntage nach Trinitatis fennzeichnet, ohne bas Evangelium von ber Wiebergeburt bes Menschen burch ben Geift, welches am Anfange biefer Reihe, bem Trinitatissonntage, gelefen wird und fich eben= sosehr bem Gegenstand ber vorangebenden Bfingftfeier harmonisch anschließt, als es fur bie folgenden Sonntage bie Bebeutung eines wirksamen Anfangspunctes bat, murbe Niemand auf ben Gebanken gekommen fein, Diese Reihe von Sonntagen als eine characteriftisch bestimmte aufzufaffen. Ohne bie Beiterleitung bes mit Beibnachten angefnupften Kabens ber Geschichte von ber Beburt Chrifti, welche in bem Evangelium von ben Beifen aus Morgenland, fowie in bem von bem zwölfjährigen Jefus an Gpiphanias und am erften Sonntag barauf zu Tage tritt, ware tein fefter haltpunct jur Entwickelung eines Bilbes vom Leben und Wirken Chrifti, in beffen Darftellung man mit Recht eine Aufgabe ber erften Balfte bes Rirchenjahrs erkennt, in ben Anfangspartieen besfelben gege-Bas nun so erleuchtungsvolle Momente in sich schließt, bag an ihm bie 3bee bes Rirchenjahrs jur Entwickelung gekommen ift, bavon barf man (wenn boch auch in wiffenschaftlichen Dingen bie Dankbarkeit nicht aussterben barf) gewiß behaupten, daß es im Gangen biefer Ibee mohl entspreche, Manchem wird bieß zu wenig gefagt bunten. Ginen Borgug befigt, wie fich bei ber Bervorziehung ber alteften Urfunden gezeigt bat, bas Romifche Lectionar und banach, foviel aus einzelnen Theilen bas Bange ertannt werben fann, auch noch unfer Cyclus, zu welchem wenige Bericopenfreise ein Gegenftud von gleicher Trefflichkeit aufweisen fonnen : bas ift bie Art, wie bas Centrum aller Rirchenfeier , bie große Reier bes Sterbens und Auferftebens Chrifti, theils an fich

ausgestattet, theils mit Lefestuden fur bie vorhergebenben und bie nachfolgenden Wochen umgeben ift. Denn für biefe find Abschnitte aus bemjenigen Evangelium gewählt, welchem an Erhabenheit fein andres gleich kommt, und amar in ber Beife, bag por ber Charwoche folde gelefen werben, welche ben machfenben Wiberftand ber Ungläubigen gegen Chriftus ichilbern, nach ben Offeroctaven aber folche, welche bie Erweife feiner Berrlichkeit enthalten. Go gefaßt tritt biefe gange Beit aus ber Mitte ber fie in weitern Rreifen umgebenden und mit Abschnitten aus ben übrigen Evangelien ausgerufteten Sonntage in ber ihr eigenthumlichen Broke ichon bervor. Bare es erlaubt, ein folches Erbe ju verschlendern? Lagt uns vielmehr niederfigen, es ju verfteben und firchlichen Sinn von ihm Barten im Gingelnen nehmen wir um einen folchen Breis gern mit in Rauf. Und wo und, wie man fagt, katholische Anschauungen entgegentreten, ba unterscheibe man boch enblich Tekeliches Unwesen, wovon fich bier feine Spur findet, von ber ehrwürdigen Geftalt bes altfirchlichen Ratholicismus, wie er hier vertreten wird. Daß bie altfatholische Rirche fich mit Kaften und Bufübungen und Erneuerung bes Rampfes gegen Gunbe und Teufel auf die Reier bes Leibens und Sterbens Chrifti vorbereitet und bagu auch, wie vorliegt, die Bulfe freihlicher Lefeftude gur Berwendung gebracht bat, bieß im Bewußtsein ber evangelischen Bemeinden zu erhalten und ben Gebanten baran aufzufrischen, wenn fie fich berfelben Feierzeit naben, fann fur fie nichts Ablenkenbes ober Berftreuenbes fein, fonbern nur etwas Unregenbes und Sammelnbes.

Ein weiterer Gegengrund gegen ben Bobertag'schen Plan liegt in dem allzugroßen Wechsel der sonntäglichen Pericopen, welcher sofort eintritt, wenn, wie er fordert, sammtliche vorlesbaren Abschnitte des Neuen Testaments in den Sonntagsgottesdieust herangezogen werden sollen. Da nämlich in Folge dieses Verfahrens für jeden Sonn- und Festag im Durchschnitt etwa zehn Berricopen gewonnen werden, so muß eine nicht geringe Bahl von

Jahren vergehn, ebe bie querft gelefenen Stude wieber an bie Reihe kommen. herr Dr. Bobertag glaubt zwar in ber Rulle ber Bericopen insofern einen Bortbeil zu erkennen, als vom Brediger gerabe biejenige ausgewählt werben konne, welche entweber ihn felbst am meiften anmuthe, ober beren Erflarung in einem gege= benen Momente ber Gemeinde am nutlichsten scheine. Und bie Aufrechthaltung biefer Freiheit ift angefichts ber Ralle, mo es bem Beiftlichen heilfam icheint, behufs ber Bredigt von ber gegebenen Bericopenreihe abzuweichen, etwas burchaus Rothiges. es fich um liturgische Ginrichtungen handelt, ba muß boch ber Regel nach bie Billfur ausgeschloffen bleiben. Gegenüber ben taufenbfach wechfelnben Ericheinungen bes taglichen Lebens bedarf bie Gemeinde im Gotteshaufe einer gleichmäßigen Biebertehr von Cultuselementen, eines Allgemeinen und Bleibenben, und bas mit ber Bredigt gegebene Befondere und Bechfelnbe wird fich am Bludlichften eben auf Grund jenes Feststehenden bewegen. Bielmehr, wie es in andern Berhaltniffen nicht gut wirft, wenn ein Menfch aus großer Durftigfeit in großen Reichthum verfest wirb, fo wurbe es, nachbem bie Bemeinben in ihren Sonntagegottes= bienften fo lange auf eine farg zugemeffene Roft ber Schriftmittheilung beschränft gewesen find, nicht forbernd wirken, wenn fie nun mit einem Dal von bem gesammten neutestamentlichen Lefe ftoff überschuttet murben. Die Rirche ift nicht eine Berfammlung von Belehrten, benen man bergleichen, und boch auch nur viels leicht, jumuthen konnte, sondern vornehmlich eine Bemeinschaft von Menfchen mittleren Bilbungeftanbes, bei ber ein vielfaches Bechfeln bes Lehr- und Lernstoffes einen mehr verwirrenben, als erbauenben Erfolg haben murbe. Roch immer gilt, und fann von uns als Motto einer Daag und Biel haltenben Erneuerung ber firchlichen Schriftlefung aufgestellt werben, was bie Beffifche Rirdenordnung von 1566 iber bie Beibehaltung bes alten Bericopentreifes in ben evangelischen Rirchen fagt: bie Evangelien und Spifteln feien bem gemeinen Mann bienlich und forberlich "nicht

alleyn barumb, bz burchs jar vber bie ganze geschicht vom herrn Christo epamal burchlauffen, vnd von allem so furnemlich von unserm heylandt vnd seligmacher zuwissen, ben vnuerstendigen bericht, denen aber, so es zuwor gelernt, Christliche erinnerung vnd vermanung gethan wirt, sondern auch dieweil diese text durch steetigen brauch vnd widerholung auch denen so grobes verstandts sind, gemehn vnd bekant gemacht werden, können sie desto leichtlicher sassen vnd behalten, was vor leer, trost, vnterweisung, warnung vnd vermanung darbei geschicht".

Aus biesen Gründen muß ich mich gegen ben Plan bes Dr. Bobertag erklären; wobei ich übrigens gern wiederhole, daß sein Buch nicht nur vortrefflich ausgearbeitet ist, sondern als Vorund Mitarbeit zur Lösung der gegenwärtigen Aufgabe mit großem Rugen gebraucht werden kann.

Und so komme ich auf ben Borschlag eines neben bem alten aufzustellenden neuen Pericopenfreises, burch welchen einerseits ber Forberung bes Schriftprincips Genuge gethan werben, und in welchem anderseits bie Gigenthumlichkeit ber firchlichen Jahresanordnung Beachtung finden moge, jurud (S. 78). Dag ich babei weit babon entfernt bin, fur bie homiletische Benugung ber also bergeftellten Schriftlefung einen 3mang beanspruchen ober bem Beburfnik einer freiern Auswahl von Predigttegten, wo es fich wirtlich zeigt, die Erfüllung abschneiben zu wollen, bezeugt mohl bie Haltung alles Voranstebenden. Fühlt sich ein Prediger gedrungen. ju Beiten einen freiern Predigtgang einzuschlagen und entweber über eine gewiffe Reihe von Lehren ober Geschichten zu predigen, ober ein biblisches Buch ber Reihefolge feiner Capitel nach, ober einen in fich zusammenhangenden größern Theil eines Buches zu erlautern, fo moge ihm bieß nicht gewehrt und babei nur weise Borficht und namentlich Berücksichtigung beffen, was die Feste und Reftzeiten bes Rirchenfahrs forbern, jur Bedingung gemacht merben: überdieß behalte biefes Bornehmen immer ben Character ber Ausnahme, ber gegenüber bas Beharren ber Prebigt bei bem gegesbenen Chelus die firchliche Regel barftellen zu muffen scheint.

Schließlich spreche ich ben Bunfch aus, bag biefe Angelegenbeit, wenn einzelne Landeskirchen barüber zu verhandeln beginnen, nicht innerhalb derfelben abgeschloffen, sonbern vor das Forum berjenigen Gemeinschaft gelehrter Theologen und Beiftlichen gebracht werben moge, burch welche bie evangelische Rirche zur un= getheilten Freude ihrer gebilbeten Mitglieder feit einigen Jahren vertreten wirb. Noch ift bie Aufgabe, bie uns beschäftigt, in mehreren bebeutenben Landeskirchen Deutschlands zu erledigen. Wie trefflich ware es, wenn fich burch Bermittelung ber Gifenacher Confereng ein Rirchenwert begrunden ließe, welches bem alten Cyclus, wie es ihn an liturgifcher Runftmäßigkeit ohne Zweifel übertrafe, fo an Umfang ber Berbreitung wenn nicht gleich, boch wenigstens ähnlich murbe! Dem Buniche unfrer Altvordern, baß fle nicht genothigt fein mochten, fur ihre besonbern Lanbesfirchen besondre Ordnungen aufzustellen, daß vielmehr "einmal ein Bemeine Rirchen Ordnung von allen ftenden bes Romifchen Reichs. fo bie warheit bes Guangelii haben vnb bekennen, eintrechtiglich beschlossen und furgelegt werden möchte" \*) wird es, auch nach bem Eintritt ganglich verschiedener außerer Berhaltniffe, boch nie und in feinem Puncte zu fpat fein, nach Möglichkeit nachzuleben.

<sup>\*)</sup> Bgl. die Borrede der Superintendenten jur heffischen Kirchenordnung von 1566.

## Anhang.

Urkundlich ältester Pericopenschatz der Römischen Kirche, geordnet nach der Reihefolge der biblischen Bücher, und mit den gegenwärtig in der lutherischen Kirche zur liturgischen Borlesung kommenden Pericopen zusammengestellt.

|                                                                                                                                                              | er ältesten Röm. Lectionarien<br>nit Angabe                                                                                                                                                                                                                                         | Schriftabschnitte<br>des herkömmlichen   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1) ihrer Stelle in<br>der Schrift und<br>im Kirchenjahr.                                                                                                     | 2) ihres Juhaltes.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pericopenkreises ber lutherischen Kirche |
| 1, 1-2, 2 Vig. Pasch. 6, 32-8, 21Vig Pasch. 22, 1-19 Vig. Pasch. 24, 7 pro iter agentibus 27, 6-39 Sabb. post 5 Dom. mens. I 37, 6-22 fer. 6 p. Dom. mens. I | Sündfluth.                                                                                                                                                                                                                                                                          | ·<br>,                                   |
| 12, 1-11 Dom. in-<br>dulg. f. 6<br>14, 24-15, 1 Vig.<br>Pasch.<br>20, 12-24 Trices. f. 4<br>24, 12-18 Mens. I f. 4<br>32, 7-14? Vices. f. 3                  | Aus dem zweiten Buch Mofe. Stiftung des Ofterlamms.<br>Stiftung des Ofterlamms.<br>Untergang der Aeghpter im rothen<br>Meer.<br>Zweite Lafel der Gebote.<br>Mofe vierzig Lage und vierzig Nächte<br>auf Sinai.<br>Bußgebet Mofe's und deffen Erhörung.<br>Dasselbe, enger begrenzt. |                                          |

| Schriftabschnitte ber altesten Rom. Lectionarien mit Angabe                                                                                                             | Schriftabschnitte<br>Des herkommlichen    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1) ihrer Stelle in ber Schrift und 2) ihres Inhaltes. im Kirchenjahr.                                                                                                   | Bericopenkreises ber lutherischen Kirche. |
| uus dem dritten Buch Mofe.                                                                                                                                              | 1                                         |
| 19, 11-19 Quad. IV   Du follft deinen Rachften lieben als                                                                                                               |                                           |
| f. 4 dich felbst." 23, 10-21 Mens. IV Garbe der Erstlinge bringen und nach                                                                                              |                                           |
| f. 6. 7 Sabbathen neu Speisopfer opfern. 23, 27-32 Mens. VII Am 10ten des 7ten Monats Ber-                                                                              |                                           |
| f. 6<br>23, 34-37 Mens. VII Am 15ten des 7ten Mon. Laubhüt-                                                                                                             |                                           |
| f. 6 26, 3-12 Mens. IV Gott segnet Ifrael, wenn es in seinen f. 6                                                                                                       |                                           |
| Aus dem vierten Buch Mofe.                                                                                                                                              |                                           |
| 20, 6-13 Trices. f. 6 3frael wird aus dem gelfen getrantt.                                                                                                              | l                                         |
| Aus dem fünften Buch Mofe.                                                                                                                                              |                                           |
| 11, 22-25 Quadr. f. 6 , Bo ihr diefe Gebote haltet, wird bas Land euer fein."                                                                                           |                                           |
| 26, 1-11 Mens. IV "Run bringe ich die Erstlinge des<br>Landes, die du mir gegeben hast,<br>Herr."                                                                       |                                           |
| 26, 15-19 Quadr. f. 6 Segne bein Bolt Ifacel und bas Land, bas bu uns gegeben haft," 31, 22-30 Vig. Pasch. Einleitung bes Liebes Mose's.                                |                                           |
| Aus dem zweiten Buch Samuel                                                                                                                                             | <br>: a                                   |
| 7, 8-10 Ad regem Spruch an David: Ich habe dich ge-<br>benedic. Spruch an David: Ich habe dich ge-<br>nommen von den Schafhürden, daß<br>du ein Fürft sein solltest 2c. | 1                                         |
| Aus dem ersten Buch der König                                                                                                                                           | je.                                       |
| 3, 16-28 Vices. f. 2 Salomo's Urtheilspruch.<br>17, 8-16 Dom. Mens Die arme Wittwe zu Jarpath nimmt<br>I f. 3 ben hungernden Elias auf.                                 |                                           |
| 17, 17-24 Vices. f. 6 Elias erwedt ihren Sohn vom Tode. 19, 3-8 Mens. I f. 4 Bierzigtägiges Fasten des Elias.                                                           |                                           |
| Aus dem zweiten Buch der Köni<br>4, 1-7 Tric. f. 3  Clifa segnet das Oelfrüglein einer ar-<br>men Prophetenwittne und errettet<br>fie dadurch von ihrem Schuldherrn.    | •                                         |

| Schriftabschnitte de m                                                                                                                                         | er ältesten Röm. Lectionarien<br>nit Angabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schriftabschnitte<br>des herkömmlichen          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1) ihrer Stelle in<br>der Schrift und<br>im Kirchenjahr.                                                                                                       | 2) ihres Inhaltes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pericopenfreises<br>der<br>lutherischen Kirche. |
| 5, 1-15 Tric. f. 2<br>13, 14-21 Vic. f. 5                                                                                                                      | ilifa reinigt Raeman vom Ausfas.<br>:lifa's leste Berheißung, Cod und<br>Grabeswunder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
| 1                                                                                                                                                              | Aus dem Buch Rehemia.<br>Bebet Rehemias für sein zerrüttetes<br>Baterland.<br>Bersammlung des Bolks im 7ten Mo-<br>nat zur Borlesung des Gesets.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
| 14, 13-16 in agenda , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                      | Aus dem Bug Siob.<br>Du haft schon meine Gänge gezählt;<br>aber du wollest nicht Acht haben<br>auf meine Sünde."                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
| 10, 28-11, 11 Corn. ©<br>et Cypr.<br>13, 2-9 Nat. Sancto- Ex<br>rum                                                                                            | Aus den Sprüchen Salom. Bohl dem Menschen der Weisheit findet. — Sie ist ein Baum des<br>Lebens 2c. 1028 Barten der Gerechten wird Freude werden 2c. 88 Ber seinen Mund bewahret, der be- wahret sein Leben. — Das Licht der Gerechten macht fröhlich. in tugendsames Weib edler als die töstlichsten Persen.                                                                                                          |                                                 |
| 2, 1-5 Mens. X f. 4 \$\mathbb{Q}\$ 4, 1-6 Vig. Pasch. 5, 1? Vig. Pasch. 6, 8-25 Contrajudices male ag. 7, 10 - 15 Mens. X \$\mathbb{G}\$ f. 4 9, 2-7 Nat. Dom. | Aus Jesaia. Waschet, reiniget euch, thut euer böses Wesen von meinen Augen." der Berg des Hauses des Herrn einst höher als alle Berge. das zur Zeit großer Noth lieblich erscheinende Gottesreich, ied vom Weinberge.  - Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse heißen. ungfrau schwanger, Mutter Immanuels. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns 22." Und es wird eine Kuthe aufgehn vom Stamm Isai 22." | 9, 2-7: Nebenperic <b>s</b> pe<br>am Chriftag.  |

| Schriftabschuitte !                                      | der ältesten Röm. Lectionarien<br>mit Angabe                                                                                     | Schriftabschnitte<br>bes herkommlichen          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1) ihrer Stelle in<br>der Schrift und<br>im Kirchenjahr. | 2) ihres Inhaltes.                                                                                                               | Bericopenfreises<br>ber<br>lutherischen Kirche. |
| 19, 21?-25 Miss. vot                                     | Dem bekehrten Aegypten ein Selfer.<br>Ifrael, Negypten und Uffyrien gefegnet.<br>"Aber die Wüfte und Einöde wird<br>luftig fein. |                                                 |
| 38, 1-6 In die belli                                     | "Ich will dich sammt dieser Stadt<br>erretten von der Hand des Königs<br>von Affyr."                                             |                                                 |
|                                                          | — "Siehe da ift euer Gott! Der Herr kommt gewaltiglich.                                                                          |                                                 |
| 45, 1-8 Mens. X f. 6                                     | "Ich will Wasser gießen auf die Dur-<br>stigen 2c."<br>Segen Gottes über Cores (Borbild Xi).                                     |                                                 |
| _                                                        | "Der Serr hat mich gerufen von<br>Mutterleibe an 2c."<br>"Ich habe dich erhöret zur gnädigen                                     |                                                 |
|                                                          | Beit." "Ich hielt meinen Rücken dar denen, die mich schlugen."                                                                   |                                                 |
| 52, 6-10 lnfra Nat.<br>Dom.                              | "Daß aller Welt Ende fieht das Seil<br>unfres Gottes."                                                                           |                                                 |
| dulg. f. 4<br>54, 17-55, 11 Vig.                         | "Fürmahr er trug unfre Krantheit."<br>Berheißung eines ewigen Bundes durch                                                       |                                                 |
| Pasch. 55, 1-11 Vices. f. 6 55, 6-11 Ouadr. f. 3         | einen neuen David.<br>Dasselbe: "Rommet her zum Wasser"<br>"Suchet den Herrn, weil er zu fin-                                    |                                                 |
|                                                          | den ift." "Rufe getroft — verkündige meinem Bolt ihr Uebertreten." Bom Kaften.                                                   |                                                 |
|                                                          | Fortsesung: "Dann wirst du rufen, fo wird dir der Berr antworten zc."                                                            |                                                 |
|                                                          | "Mache dich auf, werde Licht, denn<br>bein Licht kommt."<br>"Der Geist des Herrn ift über mir zc."                               |                                                 |
| Nat. Dom.<br>62, 1-4 Vig. Dom.                           | Das gnädige Jahr des Herrn.<br>"Du sollst meine Lust an ihr<br>heißen."                                                          |                                                 |
| 62, 11-63, 7 Dom. in-<br>dulg. f. 4                      |                                                                                                                                  |                                                 |
| Aus Jeremia.                                             |                                                                                                                                  |                                                 |
| 1, 4-10 Vig. Jo. bapt.                                   | "Ich kannte dich, ehe ich dich im Mut-<br>terleibe bereitete."                                                                   |                                                 |

| Schriftabschnitte                                                                                                                                                          | der ältesten Köm. Lectionarien<br>mit Angabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schriftabschnitte<br>bes herkömmlichen          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1) ihrer Stelle in<br>ber Schrift und<br>im Kirchenjahr.                                                                                                                   | 2) ihres Inhaltes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bericopenfreises<br>der<br>Lutherischen Kirche. |
| 11, 18-20 Dom. indulg. f. 3. 14, 7-9 In tribulatione 14, 19-22 In steril. pluv. 17, 7-10 Tric. f. 5 17, 13-18 Quadr. IV f. 6 22, 3-4 In die belli 23, 5-8 I ante Nat. Dom. | "Mein Bolt will das Recht des herrn nicht wissen, darum so will ich eure Weiber den Fremden geben 2c." "Daß sie mich wie ein armes Schaf zur Schlachtbant führen wollen 2c." "Ach herr unsre Missethaten haben es ja berdient, aber hilf doch." "Es ist ja boch unter der heiden Gößen keiner, der Regen könnte geben 2c." "Sesegnet ist der Mann, der sich auf den herrn verläßt 2c." Sebet Zeremias bei den Verfolgungen seiner Feinde. "Saltet Recht — so sollen durch die Thore dieses hauses einziehn Kö- nige 2c." "Daß ich dem David ein gerechtes Gewächs erwecken will." Aus den Klagliedern Zeremiä "Die Güte des herrn ist, daß wit |                                                 |
| I lect. 5                                                                                                                                                                  | nicht gar aus find. — Wir haben gefündigt zc."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
| 34, 2-13 Contra epi-<br>scop. male ag.<br>34, 11-16 Quadr. 1. 2<br>36, 23-28 Vices. f. 4<br>37, 1-14 Vig. Pent.                                                            | durch geben."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |
| 9, 15-19 Dom. mens.<br>I f. 2.                                                                                                                                             | Aus Daniels Bußgebet: "Wir haben jo<br>gefündigt zc."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                               |

| Schriftabschnitte ber altesten Rom. Lectionarien mit Angabe                                                                                                 | Schriftabschnitte<br>des herkömmlichen          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1) ihrer Stelle in ber Schrift und im Kirchenjahr. 2) ihres Inhaltes.                                                                                       | Pericopenkreises<br>der<br>lutherischen Kirchc. |
| Uus Hofea.                                                                                                                                                  | 1                                               |
| 5, 15-6, 6 Dom. in-Anlodung zur Umkehr. Darin: "e dulg. f. 6 macht uns lebendig nach zweier Lagen, er wird uns am dritten auf richten."                     | 1                                               |
| 14, 2-10 Mens. VII Das buffertige Ifrael foll blüben wi f. 6                                                                                                | e                                               |
| Aus Joel.                                                                                                                                                   |                                                 |
| 2, 12-19 Quing, f. 4 "Betehret euch zu mir von ganzen Gerzen, mit Fasten, mit Weinen zc. 2, 21-26 pro aeris temperant. "Das ihr genug zu effen haben follt. | 4                                               |
| 2, 23 - 26 Mens. IV Dasselbe; B. 27: und sollt es ei<br>f. 6 fahren, daß ich mitten unter Ifrael se                                                         |                                                 |
| 3, 1-5 Mens. IV f. 6 "will ich meinen Geift ausgießen übe                                                                                                   | r                                               |
| Aus Amos.                                                                                                                                                   |                                                 |
| 9, 13-15 Mens. VII Die Berge werden mit fußem Bei f. 4                                                                                                      | n                                               |
| • Aus Jona.                                                                                                                                                 |                                                 |
| 3, 1-10 Quadr. IV Die buffertigen Riniviten werden be gnabigt.                                                                                              | •                                               |
| Aus Micha.                                                                                                                                                  |                                                 |
| 7, 14-20 Mens. VII "Er wird fich unser wieder erbarmen f. 6 unsre Miffethat bampfen."                                                                       | ,                                               |
| Aus Sacharja.                                                                                                                                               |                                                 |
| 8, 14-19 Mens. VII "Die Fasten des 4ten, 5ten, 7ten um<br>f. 6 10ten Monais sollen zur Freud<br>werden."                                                    |                                                 |
| 9, 9-16 Quadr. IV Siehe bein König kommt zu bit                                                                                                             | ,                                               |
| 11, 12-13, 9 Dom. "Und fie wogen dar, wie viel ich galt indulg. f. 2 mit Auslaffung mehrerer Berfe.                                                         | ,                                               |
|                                                                                                                                                             |                                                 |

| Schriftabschnitte                                                                                                                                                                                | ber ältesten Köm. Lectionarien<br>mit Angabe                                                                                  | Schriftabschnitte<br>des herkömmlichen          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1) ihrer Stelle in<br>der Schrift und<br>im Kirchenjahr.                                                                                                                                         | 2) ihres Inhaltes.                                                                                                            | Pericopenkreises<br>der<br>Lutherischen Kirche. |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                  | Aus Maleachi.<br> "Des Priesters Lippen follen die Lehre<br>  bewahren 2c."<br> "Bald wird kommen zu seinem Tem-              |                                                 |
| qua b. Virgo offe-<br>rebat Christum in<br>Templo)                                                                                                                                               | pel der Herr 2c."                                                                                                             | ,                                               |
|                                                                                                                                                                                                  | Aus den Apocryphen.                                                                                                           |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                  | Weisheit Salomonis.                                                                                                           |                                                 |
| <ol> <li>JO-22 Dom. indulg. f. 3 mit einer apotruph. Einleitung</li> <li>1 - 9 Nat. Sanctt.</li> <li>1 - 5 " "</li> <li>16-24 "</li> <li>30-8, 4 Fest. Mar.</li> <li>10-14 Vig. Mart.</li> </ol> | Bon der Weisheit, die der h. Geift giebt.<br>Die gottlofen Juden sprachen bei sich<br>felbst: Kommt, laßt uns auf den         |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                  | Tobias.                                                                                                                       |                                                 |
| 13, 11-18 Nat. Pap.                                                                                                                                                                              | "Du wirft wie ein heller Glanz leuch-<br>ten ze." (Berufalem).                                                                |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                  | Sirad.                                                                                                                        |                                                 |
| 14, 22-15, 16 Cle-<br>mentis                                                                                                                                                                     | "Bohl dem, der stets mit Gottes<br>Bort umgehet — und der Weis-<br>heit immer weiter nachforscht ze."                         |                                                 |
| 15, 1-6 Jo. evang.                                                                                                                                                                               | "— Ber fich an Gottes Bort halt,<br>ber findet fie (die Beisheit) 2e."                                                        |                                                 |
| 24, 11-20 Agathae                                                                                                                                                                                | Der Schöpfer hat der Beisheit gebo- ten, in Jakob zu wohnen.                                                                  |                                                 |
| 24, 23-31 In festiv.<br>Mariae<br>31, 8-11 Valentini                                                                                                                                             | "Ich (die Weisheit) gab einen lieb-<br>lichen Geruch von mir 2c."<br>"Wohl dem Reichen, der unsträslich<br>erfunden wird 2c." |                                                 |

| Schriftabschnitte der altesten Rom. Lectionarien mit Angabe                                               |                                                                                                                                                  | Schriftabschnitte<br>des herkömmlichen      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1) ihrer Stelle in<br>der Schrift und<br>im Kirchenjahr.                                                  | 2) ihres Inhaltes.                                                                                                                               | Bericopenkreises  der  lutherischen Kirche. |
| regis votiv. Wahr-<br>scheinlich ein Cento<br>von paffenden Stel-<br>len, deren eine die<br>genannte ift. |                                                                                                                                                  |                                             |
| 36, 1-10 Quadr. f. 6<br>39, 6-13 Marc.                                                                    | Gebet um Rache an den Feinden des<br>Boltes Ifrael.<br>Wer die Schrift lernt, der "denkt, wie<br>er frühe aufstehe den Herrn zu su-<br>chen 2c." |                                             |
| 44, 10-15 Nat. Sanctt.                                                                                    | (Der Gerechten) "Lob wird nicht un-<br>tergeben."                                                                                                |                                             |
| vestr. durchaus ber-<br>allgemeinert                                                                      | (Enoch: dafür steht jedoch in der Pe-<br>ricope "der große Priester") gefiel<br>dem Herrn wohl.<br>"Er hat ihn (dem Text nach ist Sa-            |                                             |
| ·                                                                                                         | Barnch.                                                                                                                                          | •                                           |
| 3, 9 - 38 Vig. Pent. mit verändert. Tegte: ftatt auf die Schrift auf Xm bezogen.                          | Bon der Weisheit Gottes, die auf<br>Erden erschienen.                                                                                            |                                             |
|                                                                                                           | Maccabäer.                                                                                                                                       |                                             |
| f. 6                                                                                                      | Nehemias Opfergebet. "Bewahre und<br>heilige dein Erbe zc. Bring uns<br>wieder zusammen zc."                                                     |                                             |
| 12, 43-46 in agenda<br>mort.                                                                              | Judas läßt für Erschlagene beten, in Hoffnung auf die Auferstehung.                                                                              |                                             |
|                                                                                                           | Stücke in Efther.                                                                                                                                |                                             |
| Esther 2, 1-7 Dom. mens. I f. 4                                                                           | Fürbitte Mardochais für sein Bolk<br>"Wende unser Trauern in Freude."                                                                            |                                             |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                   | iä und Gefang der drei Männ<br>Die Männer im Feuer, durch einen<br>Engel beschützt, lobsingen Gott.                                              |                                             |

|                                                                                                                                                                                                         | der ältesten Köm. Lectionarien<br>mit Angabe                                                                                                                                                                                                                                     | des herkommlichen                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) ihrer Stelle in<br>der Schrift und<br>im Kirchenjahr.                                                                                                                                                | 2) ihres Inhaltes.                                                                                                                                                                                                                                                               | Pericopenkreises<br>ber<br>lutherischen Kirche.                                                    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                         | orie von der Sufanna nnd Do<br>Bon Sufanna und Daniel.                                                                                                                                                                                                                           | niel.                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                         | Bom Drachen ju Babel.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |
| Dan. 14, 28-42 Qdr. IV f. 3                                                                                                                                                                             | Daniel wird in der Löwengrube un-<br>versehrt erhalten; der Rönig Cyrus<br>preift den wahren Gott.                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                         | Aus dem Meuen Geftament.                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                         | Evang. Matthäi.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |
| 2, 1-12 Theoph. 13-18 Innoc.  19-23 Vig. Thph. 3, 1-17 Altera p. Th. 4, 1-12 Dom Quadr. 18-22 Andreae 5, 1-12 Sept. fratr.  17-? Gordiani 20-26 I p. App. 43-6, 4: IV p. Laur. f. 4 43-6, 6 Quinq. f. 5 | Empfängniß und Rame Jesu. Anbetung der Weisen aus Morgenland. Blucht Jesu nach Aegypten und bethlebemitischer Kindermord. Rüdftehr Jesu in das gelobte Land. Johannis des Täufers Predigt und Taufe Jesu. Bersuchung. Berufung des Petrus und Andreas, des Jacobus und Iohannes. | 2, 13–23: Sonntag n<br>Reujahr.  4, 1–11: Invocavit.  (5, 1–12: Rebenpericopo<br>am XXVII n. Trin. |
| 24-33 IV p. Laur.<br>7, 12-21 Contr. episc.<br>male agentes<br>15-21 III p. App.<br>8, 1-13 III p. Theoph.<br>5-13 Quinq. f. 5                                                                          | sehen 2c." "Niemand kann zween Herrn dienen." — Sehet euch vor , vor den falschen<br>Propheten 2c.                                                                                                                                                                               | 7, 15–23 VIII n. Trin<br>8, 1–13 III n. Epiph                                                      |

| Schriftabschnitte                                                                                                                                                                                                 | der ältesten Röm. Lectionarien<br>mit Angabe                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schriftabschnitte<br>des herkömmlichen                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1) ihrer Stelle in<br>ber Schrift und<br>im Kirchenjahr.                                                                                                                                                          | 2) ihres Inhaltes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pericopenkreises<br>der<br>lutherischen Kirche.                            |
| <ol> <li>18-26 VII p. Cypr.</li> <li>26-26 VII p. Cpr.</li> <li>25-2 Ordin. Episc.</li> <li>7-15 Pro iter agent.</li> <li>16-22 Sixti etc.</li> <li>23-32 Proti etc.</li> <li>26-32 Nat. unius Martyr.</li> </ol> | "Die Ernte ift groß, aber Wenige find der Arbeiter." Aussendung der zwölf Jünger: "Gehet und prediget." "Siehe ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe" "Wenn sie euch in einer Stadt verfolgen, so flieht in eine andre." "Fürchtet euch nicht." "Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib tödten" "Wer mich betennet 2c." | 9, 1-8: XIX 11. Trin. 9, 18-26: XXIV 11. Tr.                               |
| Mart.<br>37-42 Laur.                                                                                                                                                                                              | Dasselbe und B. 33: "Wer mich ver-<br>läugnet 2c"<br>"nicht gekommen, Frieden zu senden<br>auf Erden."<br>"Wer Bater oder Mutter mehr liebt,<br>denn mich, der ist meiner nicht werth."<br>"Bist du, der da kommen soll?" Die<br>Blinden sehen. Johannes mehr denn<br>ein Prophet.                                                      | 11, 2-10: III Abb. 11, 12-15: Reformationsfest ("Er ist Elias, ber da soll |
| 14-21 II p. Laur.<br>f. 4<br>38-50 Quadr. f. 4.                                                                                                                                                                   | Jesus heilt am Sabbath einen Mann<br>mit einer verdorrten Hand.<br>Die Pharis. wollen ihn umbringen.<br>"Siehe das ist mein Anecht."<br>Strafrede Jesu wider die "bose und<br>ehebrecherische Art". Der unsaubere<br>Geist kehrt wieder in sein Haus;<br>und das Folgende.<br>"Siehe da, das ist meine Mutter und                       |                                                                            |
| 13, 24-30 V. p. Th. 44-52 Martinae                                                                                                                                                                                | meine Brüder." Gleichniß bom Untraut unter dem Beizen. Bom berborgenen Schat, von der Perle und dem Rep. Speifung der Fünftausend.                                                                                                                                                                                                      | 12, 24-30 V n. Epiph.                                                      |

| Schriftabschnitte !                                                       | der ältesten Köm. Lectionarien<br>mit Angabe                                                                                                                                                                                                                                                       | Schriftabschnitte<br>bes herkömmlichen          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1) ihrer Stelle in<br>der Schrift und<br>im Kirchenjahr.                  | 2) ihres Inhaltes.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bericopenkreises<br>ber<br>lutherischen Kirche. |
| 15, 1-20 VIII p. Th. f. 4 21-28 X p. Th. 32-39 Pro sterilitate pluv.      | Sesus wandelt auf dem Meer und hilft dem sinkenden Betrus. "— Was zum Munde eingeht, das verunreinigt den Menschen nicht ze." Besus hilft der Lochter des kananäischen Weibes. Speisung der Biertausend. Petri Bekenntniß und Christi Wort                                                         | 15, 2 <b>.</b> 1-28 : Reminisc.                 |
| 24-28 Vig. Laur.<br>17, 1-9 Mens I f. 6<br>18, 1-10 Michaelis             | an ihn. "Bill mir Jemand nachfolgen, der berläugne fich selbst." Christi Berklärung auf dem Berge. "Jesus rief ein Kind zu sich — ihre Engel im himmel sehen allezeit das Angesicht ze." "Des Menschen Sohn ist gekommen                                                                           | 17, 1-9: VI ո. <b>E</b> piph.                   |
| f. 6<br>15-22 Quadr. III<br>f. 3<br>23-35 V p. Cypr.<br>19, 1-6 Ad velan- | felig zu machen ban verloren ist. — Sündiget aber dein Bruder an dir zc. " Dasselbe; dazu Petri Frage: ists genug siebenmal? Dem 10000 Pfund erlassen sind, der würget einen Mitknecht um 100 Groschen willen. "Bas Gott zusammengefügt hat, das                                                   | 18, 23-35 : XXII 11.St.                         |
| Martyr.<br>16-21 II p. App.                                               | foll der Mensch nicht scheiden." Dasselbe, und dazu das Wort der<br>Zünger: "so ist es nicht gut ehelich<br>werden." Dasselbe, ohne hist. Einleitung.<br>Wort Iesu an den reichen Jüngling:                                                                                                        |                                                 |
| 17-28 Quadr. II<br>f. 4                                                   | Berkaufe was du hast und gieb es den Armen 2c. "Bas wird uns dafür?" — Der wird es hundertfältig nehmen und das ewige Leben ererben. Gleichniß von den Arbeitern im Weind. Zesus verkündigt sein Leiden. "So Zemand will unter euch gewaltig sein, der sei euer Diener." Zesus heilt zween Blinde. | 20, 1-16 Septuag.                               |

| Schriftabschnitte                                                                                                                                                     | der ältesten Köm. Lectionarien<br>mit Augabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bes herkommlichen                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) ihrer Stelle in<br>der Schrift und<br>im Kirchenjahr.                                                                                                              | 2) ihres Inhaltes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pericopenkreises<br>ber<br>lutherischen Kirche.                                                                                       |
| tal. Dom. 10-17 Quadr. f. 3 33-46 Quadr. II f. 6 22, 1-14 IV p. Cypr. 23-33 II p. Cypr. 23, 1-12 Quadr. II f. 3 15-21 VI p. Cypr. 34-39 Steph. 24, 3-13 Processi etc. | Bieht als Messias in Jerusalem ein. Reinigt den Tempel: "Wein Haus soll ein Bethaus heißen." Gleichniß von den Weingärtnern, die den Erben tödten. Gleichniß von der Hochzeit des Königsschnes. Bort Zesu an die Sadducäer über die Auferstehung. "Auf Wosis Stuhl sitzen 2c." "Der Größeste unter euch soll euer Diener sein" "Behe euch, Schriftgelehrte und Pharisar, ihr Heuchler 2c." "Was ist größer, das Gold oder der Tempel? "Darum siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise zu." Borbereitungen zu der Wiederkunft Christi. "Wer aber beharret bis ans Ende, der wird selig." | \$almar.  22, 1-14: XX n. Tr. 22, 15-22: XXIII. n. Trin. (3insmünze).  22, 34-46: XVIII n. Trin. (Bornehmstes Gebot und Davids Sohn). |
| pass.<br>14-23 Marcelli<br>31-46 Quadr. f. 2                                                                                                                          | Dasselbe. "Darum wachet."  Dann wird das himmelreich gleich sein zehn Zungfrauen. "Ei du frommer und getreuer Anecht zc." Wiederkunft des herrn zum Gericht. Passionsgeschichte: vom Blutrath der hohenpriester an bis zur Versiege- lung des Grabes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Trin.  25, 31 - 46 XXVI n. Trin. (26, 2 - 27, 66: zu                                                                                  |

|                                                                 | ltesten Köm. Lectionarien<br>Angabe                                                                                        | Schriftabschnitte<br>des herkommlichen          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1) ihrer Stelle in<br>ber Schrift und<br>im Kirchenjahr.        | 2) ihres Juhaltes.                                                                                                         | Pericopenkreises<br>ber<br>Lutherischen Kirche. |
| f. 6 Auf<br>16-20 Pasch. f. 6 Sesus<br>lilā                     | engel des Herrn verkündet die<br>erstehung Jesu.<br>erscheint den Jüngern in Ga-<br>a. "Mir ist gegeben alle Ge-<br>t 2c." |                                                 |
|                                                                 | Ebangelium Marci.                                                                                                          |                                                 |
| 1, 4-11 Post Theoph. Sohan<br>Sefi<br>40-44 II p. Theoph. Sefus | nis des Täufers Predigt und<br>u Taufe im Iordan.                                                                          |                                                 |
| f. 6 rufe                                                       | Levi. "Ich bin gekommen, ju                                                                                                |                                                 |
|                                                                 | am Sabbath einen Mann mit<br>er berdorrten Hand.                                                                           |                                                 |
| 4, 1-9? 23 III p. Th. Gleich                                    |                                                                                                                            |                                                 |
| f. 6   bon                                                      | niß vom Wachsen der Saat;<br>1 Senftorn.                                                                                   |                                                 |
|                                                                 | treibt aus einem Befeffenen eine                                                                                           |                                                 |
| 21-34 Vincentii geilt                                           | ion Teufel.<br>auf dem Gange zu Sairus ein<br>Müffiges Weib.                                                               |                                                 |
| 6, 1-5 II p. Th. f. 6 Finder                                    | t in Nazareth teinen Glauben.                                                                                              |                                                 |
| 17-29 Felicis etc. Entha<br>34-46 VII p. Th. Sesus              | uptung Sohannis des Täufers.<br>speift fünftausend Mann mit 5                                                              |                                                 |
|                                                                 | den und 2 Fischen.                                                                                                         |                                                 |
| f. 4                                                            |                                                                                                                            |                                                 |
| - Rra                                                           |                                                                                                                            | ì                                               |
| f. 6 233e                                                       | die Tochter des kananäischen<br>ibes.                                                                                      |                                                 |
|                                                                 | einen Tauben, der ftumm war.                                                                                               |                                                 |
| 8, 1-9 II p. App. Speist                                        | : Biertausend mit 7 Broden.<br>t über die Pharisäer, und die                                                               | 8, 1-9: VII n. Trin.                            |
| ung                                                             | gelehrigkeit der Jünger, und<br>ht einen Blinden sehend.                                                                   |                                                 |
| 15-26 VIII p. Cpr. Dasse                                        | lbe, ohne die Geschichte vom<br>ufzen über die Pharisäer.                                                                  | ·                                               |
|                                                                 | ulzen woer ole Phariquer.<br>treibt einen unsaubern Geist aus,                                                             |                                                 |
| f. 4 den                                                        | die Bünger nicht austreiben<br>nten.                                                                                       |                                                 |
|                                                                 |                                                                                                                            |                                                 |

| Schriftabschnitte i                                                                | ver ältesten Köm. Lectionarien<br>mit Ungabe                                                                                                                                                                                                                              | Schriftabschnitte<br>des herkommlichen                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1) ihrer Stelle in<br>ber Schrift und<br>im Rirchenjahr.                           | 2) ihres Inhaltes.                                                                                                                                                                                                                                                        | Pericopenkreises<br>ber<br>Lutherischen Kirche.                          |
| f. 6  10, 17-21 I p. App. f. 4  11, 11-18 III p. Laur. f. 4  12, 28-34 Il p. Cypr. | Rebet vom Kangstreit der Jünger, und über das Teuselaustreiben in seinem Ramen. "Berkause Alles was du hast und gieb es den Armen 2c."  Jesus slucht dem Feigenbaum, reinigt den Tempel und wird von den Hohenpriestern gesaßt. "Du bist nicht fern vom Reich Gottes."    |                                                                          |
| sa canitur<br>13, 1-13 Protasii<br>5-13 Genesii                                    | Scherstein der Wittwe.<br>Borbereitung der Zukunft des Herrn.<br>"Wer beharrt bis ans Ende 2c."<br>Dasselbe, kürzer.<br>Zudas erbietet sich zum Verrath. Das<br>Osterlamın wird bereitet.                                                                                 | (C. 14 u. 15: zu freiem<br>Gebrauch in der Paf-<br>flonszeit. Leidensge- |
| <ul><li>16, 1-7 Pasch.</li><li>14 - 20 Ascens.</li><li>Dom.</li></ul>              | Der Engel verkündet die Auferstehung<br>des Herrn.<br>Der Auferstandene erscheint den Elfen<br>und fährt gen Himmel.                                                                                                                                                      | fchichte.)<br>16, 1-8: Oftern.                                           |
|                                                                                    | Evangelium Lucă.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
|                                                                                    | "Fürchte dich nicht, Bacharia, dein<br>Weib Elisabeth wird dir einen Sohn<br>gebären 2c."<br>"Siehe ich bin des Herrn Magd, mir<br>geschehe, wie du gesagt hast."<br>Maria besucht Elisabeth. "Meine<br>Seele erhebet den Herrn 2c."<br>Iohannis Geburt. "Gelobet sei der |                                                                          |
| ad s. Mar. 15-20 Nat. Dom. ad s. Anast. 21-32 Oct. Dom.                            | Gerr 2c." Jesu Geburt. Gesang ber Engel. Die Girten sehen das Kind in der Krippe. Das Kind wird beschnitten und im Tempel dargestellt. Im Tempel dargestellt. Simeon segnet Maria, Hanna preisse den Gerrn. "Aber das Kind wuchs 2c."                                     | nachtsfeiertag.<br>2, 21 : Reujahr.<br>2, 33-40 : Sonntag 11.            |

|                                                          | der ältesten Röm. Lectionarien<br>mit Angabe                                                                                                                  | des berkommlichen                               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1) ihrer Stelle in<br>der Schrift und<br>im Kirchenjahr. | 2) ihres Juhaltes.                                                                                                                                            | Pericopenkreises<br>der<br>Lutherischen Kirche. |
| lecti. ante Nat.<br>Dom.                                 | Johannes ber Taufer predigt Bufe.                                                                                                                             | 2, 41-52: I n. Epiph.                           |
| •                                                        | Sesus predigt in Nagareth. "Der Geift des herrn ift bei mir 2c. heute ift bei mir 2c. heute ift bei heige Schrift erfullet 2c."                               |                                                 |
| f. 2<br>38-43 II p. Th.<br>f. 6                          | Straft den Unglauben seiner Landsleute<br>also daß sie ihn tödten wollen.<br>Heilt Petri Schwieger und viele Kranke.<br>Die Teufel erkennen ihn als Christus. |                                                 |
| 17-26 Pent. f. 6                                         | Deilt einen Aussabigen.<br>Bergiebt einem Gichtbrüchigen die<br>Sunde und heilt ihn.                                                                          | 5, 1-11: V n. Trin.                             |
| 27-32 V p. Laur.<br>f. 4<br>6, 6-13 Ordin. Episc.        | Beilt eine verdorrte Sand am Sab-<br>bath, "erhalt das Leben" und betet                                                                                       |                                                 |
| 36-42 Sabb. in 12<br>lectt. mens. Jun.<br>und V p. Pent. |                                                                                                                                                               |                                                 |
| torii<br>7, 1-10 Pro infirmo<br>11-16 Qu. IV f. 5        | "Denn es war auf den Fels gegrün-<br>det 2c."<br>Besus heilt eines Hauptmanns Anecht.<br>Erweckt den Sohn der Wittwe zu                                       |                                                 |
| 8, 4-15 Sexag.<br>22-25 pro ubert.                       | Rain.<br>Wird von einer Sünderin gefalbt.<br>Gleichniß vom vierfachen Boden.<br>Zesus stillt den Wind und die Woge.                                           | 8, 4-15: Sexagef.                               |
| f. 6                                                     | Dasselbe; dazu die Geschichte, wie er<br>einen Besessenn von einer Legion<br>Teufel befreit.                                                                  |                                                 |
| f. 4<br>41-56 II p. Pent.                                | Die legtere Geschichte für fich.<br>Erwedt Jairi Töchterlein und heilt                                                                                        |                                                 |
| f. 6<br>9, 1-6 VIII p. Th.<br>12-17 II p. Pent.<br>f. 4  | die Blutflüssige.<br>Sendet die Zwölfe aus.<br>Speist 5000 Mann mit 5 Broden<br>und 2 Fischen.                                                                | •                                               |

| 1) ihrer Stelle in der Schrift und im Rirchenjahr.  23-27 Valentiai 37-42 II p. App. 6. 6 10, 1-7 In couventu Episcop. 3-12 Pro iter agentibus 10, 16-20 Felicis 38er uch höret, daß eiche euch als die Lämmer 12."  23-37 II p. Laur. Sender euch aber, daß euch Rammer 12."  25-37 V p. App. ungewiß. 38-42 De paus. Mar. 11, 5-13 Letan. maj. 14-28 Quadr. III 27-28 De paus. Mar. 33-36 ad s. Aquilonem 47-54 Cornel.  12, 1-8 Jo. et Pauli 13-24 II p. Laur. f. 6 13-31 VIII p. Cpr.  20 ihres Inhaltes.  21 ihres Inhaltes.  22 ihres Inhaltes.  23 ihres Inhaltes.  23 ihres Inhaltes.  24 ihres Inhaltes.  25 ihres Inhaltes.  26 ihres Inhaltes.  27 ihres Inhaltes.  28 ihres Inhaltes.  28 ihres Inhaltes.  29 ihres Inhaltes.  20 ihres Inhaltes.  21 ihres Inhaltes.  22 ihres Inhaltes.  23 ihres Inhaltes.  24 ilre App. init outstreiben tonen.  25 ihres Inhaltes.  26 ilutherisque Iutherisque Iutherisque Aben die Sund in internet 12.  36 in Sunger aus.  36 ihres Ighe us, in is de euch als bie Lichen.  37 in bie Augen, die Augen, die fehen.  38 eeptere.  39 Septere.  30 Septere.  30 Septere.  30 Septere.  31 inhaltes.  31 intherisque Austreiben Rirche.  32 inher ind unstreiben fönnen.  31 inhaltes.  32 inher ind unstreiben fönnen.  34 iftel innen Leufel aus, den fehen.  35 ihre flebt ünen seufel aus, den fehen.  36 ihre flebt ünen seufel aus, den fehen.  36 ihre flebt ün."  36 ihre inhaltes.  37 inhaltes.  36 ihre ibig aus ench euch als eich ind.  37 inhaltes.  30 illes inhaltes.  30 illes inhaltes.  31 inhaltes.  31 inhaltes.  32 inhaltes.  31 inhaltes.  32 inhaltes.  31 inhaltes.  32 inhaltes.  31 inhaltes.  31 inhaltes.  32 inhaltes.  31 inhaltes.  32 inhaltes.  32 inhaltes.  34 illes inhaltes.  35 inhaltes.  36 inhaltes.  36 inhaltes.  37 inhaltes.  30 illes inhaltes.  30 illes inhaltes.  31 inhaltes.  31 inhaltes.  32 inhaltes.  32 inhaltes.  34 illes inhaltes.  35 inhaltes.  36 inhaltes.  36 inhaltes.  37 illes i |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <del></del>                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ber Schrift und im Kirchenjahr.  2) ihres Inhaltes.  23-27 Valentini 37-42 II p. App. f. 6 10, 1-7 In conventu Episcop. 3-12 Pro iter agentibus 10, 16-20 Felicis 23-37 II p. Laur. 25-37 V p. App. magewiß. 38-42 De paus. Mar. 11, 5-13 Letan. maj. 14-28 Quadr. III 15-15 Letan. maj. (Seigh einen Leufel aus und vertigeign Seinme des Beibes: Selig ift der Leichniß ebes Berts. 27-28 De paus. Mar. 33-36 ad s. Aquilonem 47-54 Cornel. 31-24 II p. Laur. f. 6 13-24 II p. Laur. f. 6 13-31 VIII p. Cpr.  20 ihres Inhaltes. 21 ihres Inhaltes. 22 ihres Inhaltes. 23 ihres Inhaltes. 24 ihres Inhaltes. 25 ihres Inhaltes. 26 inhaltes. 26 inhaltes. 28 inhaltes. 29 ihres Inhaltes. 29 ihres Inhaltes. 20 ihres Inhaltes. 21 inhaltes. 22 ihres Inhaltes. 23 ihrest Inhaltes. 24 il p. Laur. f. 6 25 ihres Inhaltes. 26 inhaltes. 26 il ibher id gende end die ich in Singer nus. 29 ihres Inhaltes. 20 ihres Inhaltes. 20 ihres Inhaltes. 20 ihres Inhaltes. 21 inherifiden Ritage. 22 ihrest Inhaltes. 23 inhaltes. 24 il p. Laur. f. 6 25 inhaltes. 26 inhaltes. 26 inhaltes. 26 inhaltes. 27 inherifiden Ritage. 28 inhaltes. 29 ihres Inhaltes. 29 ihres Inhaltes. 20 ihres Inhaltes. 20 ihres Inhaltes. 20 ihrest Inhaltes. 20 ihrest Inhaltes. 21 inherifiden Ritage. 24 inherifiden Ritage. 25 ich inhit austreiben fönnen. 26 ich eiche ink. 26 ich pret id austreiben fönnen. 26 ich eiche Reich euch gegeben ic. 30 ihrest ich euch gegeben ic. 31 ihrest Inhaltes. 32 ich eiche Eichen ich euch gegeben ich euch gegeben ich euch gegeben ich euch gegeben ich ich euch gegeben ich euch g |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | des herkommlichen                                    |
| fich felbst x."  37-42 II p. App. f. 6  10, 1-7 In conventu Episcop. 3-12 Pro iter agentibus  10, 16-20 Felicis  23-37 II p. Laur. "Gehet hin; siehe ich seuch als die Lämmer x."  Bere euch höret, der höret mich z. Freuet euch aber, daß eure Namen x."  25-37 V p. App. ungewiß.  38-42 De paus. Mar.  11, 5-13 Letan. maj. 14-28 Quadr. III Freibt einem Leusel aus und vertheidigt das Göttliche des Berts.  27-28 De paus. Mar.  33-36 ad s. Aquilonem 47-54 Cornel.  12, 1-8 Jo. et Pauli judic.  13-21 In adventu judic.  13-24 II p. Laur. f. 6  13-31 VIII p. Cpr.  3nger nuß. austreiben tönnen.  Sünger aus. Sendet tönnen.  Sünger nuß. austreiben eich seuch als die such als die Lücht ich seinem kugen, die da sehen x."  10, 23-37: XIII nad Exim.  30, 23-37: XIII nad Exim.  310, 23-37: XIII nad Exim.  32-37: XIII nad Exim.  32-38: Letan. maj. Seitet, so wird euch gegeben x."  34-28: Oculi.  35-36 ad s. Aquilonem des Beibes: Gelig ist der Leib, der die jet x."  35-36 ad s. Aquilonem des Beibes: Gelig ist der Leib, der die jet x."  35-36 ad s. Aquilonem des Beibes: Gelig ist der Leib, der die jet x."  36 will Propheten und Apostel zu ihnen senden x."  36 will Propheten und Apostel zu ihnen senden x."  36 will Propheten und Apostel zu ihnen senden x."  36 will Propheten und Apostel zu ihnen senden x."  36 will Propheten und Apostel zu ihnen senden x."  37-38 will Propheten und Apostel zu ihnen senden x."  38-42 II p. Laur. Sessen zu desept incht für euer Leben x.  38-42 De paus. Barna das gute Theil euch geseen x."  31, 14-28: Oculi.  31, 14-28: Oculi.  32-37: XIII nad Exim. Augent x."  32-38 aus euch höret mich zu gegeben x."  34-28 De paus. Briterie euch geseben x."  35-36 aus Aquilonem Augent zu geleb x."  36 will Propheten und Apostel zu geleb x."  36 will Propheten und Apostel zu geleb x."  36 will Propheten und Apostel zu geleb x."  38-24 II p. Laur. Sessen zu geleb x."  38-24 II p. Laur. Sessen zu geleb x.  38-30 aus experior aus. Augent x."  39-30 aus Experior aus. Augent x."  30-30 aus Experior aus. Augent x."  30-31 vii | ber Schrift und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2) ihres Inhaltes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 ' ' '                                              |
| f. 6 22-31 In commotione gentium 35-40 SS. Felicis etc. 35-44 Nat. plumSS. Dasselbe; dazu: Bie ein groß Ding ist es um einen treuen und klugen Daushalter ze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23-27 Valentini  37-42 II p. App. f. 6 10, 1-7 In conventu Episcop. 3-12 Pro iter agentibus 10, 16-20 Felicis  23-37 II p. Laur.  25-37 V p. App. ungewiß. 38-42 De paus. Mar. 11, 5-13 Letan. maj. 14-28 Quadr. III  27-28 De paus. Mar. 33-36 ad s. Aquilonem 47-54 Cornel.  12, 1-8 Jo. et Pauli 13-21 In adventu judic.  13-24 II p. Laur. f. 6 13-31 VIII p. Cpr. f. 6 22-31 In commotione gentium 35-40 SS. Felicis etc. | fich felbst re." Treibt einen Teufel aus, den die Jünger nicht austreiben können. Sendet 70 Jünger aus.  "Gehet hin; siehe ich sende euch als die Lämmer re."  "Ber euch höret, der höret mich re. Freuet euch aber, daß eure Ramen re."  "Selig find die Augen, die da sehen, das ihr sehet." Gleichniß dom barmherzigen Samariter.  Das Lettere.  Raria hat das gute Theil erwählet.  "Bittet, so wird euch gegeben re."  Treibt einen Teusel aus und vertheidigt das Göttliche des Berks.  Stimme des Beibes: Selig ist der Leib, der dich getragen.  "Schaue darauf, daß nicht das Licht in dir Finsterniß sei re."  "Ber mich bekennet vor den Renschen re."  "Ber mich bekennet vor den Renschen re."  "Ber mich bekennet vor den Renschen re."  "Ber hat mich zum Richter oder Erdschichter über euch geset? — Hütet euch vor dem Geiz."  Dasselbe; dazu: Sorget nicht für euer Leben re.  Dasselbe, die: Trachtet nach dem Reich Gottes.  "Sorget nicht für euer Leben re."  "Lasselbe; dazu: Wie ein groß Ding ist es um einen treuen und klugen | 10, 23-37 : XIII nach<br>Trin.<br>11, 14-28 : Deuli. |

| Schriftabschnitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | der ältesten Röm. Lectionarien<br>mit Angabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schriftabschnitte<br>bes herfommlichen                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) ihrer Stelle in<br>der Schrift und<br>im Kirchenjahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2) ihres Inhaltes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pericopentreifes<br>ber<br>lutherischen Kirche.                                                                                                                   |
| 22-29 I p. Laur. f. 4 14, 1-11 I p. Cypr. 7-15 IV p. Th. f. 6 14, 12-15 Pro eleemos. facient. 16-24 III p. Pent. 26-35 Timothei 15, 1-10 IV p. Pent. 11-32 Quadr. II f. 6 16, 1-9 IV p. App. 19-31 Quadr. II f. 5 17, 11-19 III p. Laur. 18, 1-8 Contra judices male ag. 9-14 VI p. App. 18-30 In adv. judicium 31-43 Quinq. 19, 1-10 Nat. Pap. 12-26 Stephani pontif. 41-47 V p. App. 1-6 Stephani pontif. 41-47 V p. Laur. f. 6 21, 9-16 Petri et M. 14-19 Georgii 25-33 III ante Nat. | "Wer nicht absagt Allem, das er hat, kann nicht mein Jünger sein 2c." "Dieser nimmt die Sünder an." "Dieser nimmt die Sünder an." "Dieser nimmt die Sünder an." Sleichnisse vom verlorenen Schaf und Groschen. Gleichniss vom verlornen Sohn. Bom ungerechten Haushalter. Bom ungerechten Haushalter. Bom ungerechten Haushalter. Bom ungerechten Kaushalter. Besus ein Michter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott 2c." Gleichnis vom Pharisäer und Böllner. "Du weißest die Gebote wohl 2c."  Besus verfündigt sein Leiden und heilt einen Blinden. Geschichte vom Bachäus. "Heute ist diesem Hause Heile widersahren 2c." Gleichnis von dem Edeln, der in ein Land zog und seinen Kuechten 10 Pfund vertheilte.  Besus weint über Berusalem. "Sage und, aus was für Macht thust du das?" "Bor diesem Allen werden sie die hände an euch legen 2c." "Fasset eure Seelen mit Geduld." | 14, 1-11: XVII n. Tr.  14, 16-24: II n. Trin.  15, 1- 10: III n. Trin.  16, 19-31: I n. Trin.  17, 11-19: XIV n. Tr.  18, 9-14: XI n. Trin.  18, 31-43: Quinquag. |
| Dom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |

| Schriftabschnitte ber ältesten Rom. Lectionarien mit Angabe                                                                                         | des herkommlichen                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1) ihrer Stelle in<br>ber Schrift unb<br>im Kirchenjahr. 2) ihres Inhaltes.                                                                         | Pericopenkreises<br>ber<br>lutherischen Kirche.           |
| 22, 1-23, 53 Quadr. Passionsgeschichte des herrn. VI, f. 4                                                                                          | (22, 1 - 23, 53: zu freiem Gebrauch in der Paffionszeit.) |
| 24-30 Apollinaris "Der Bornehmste wie ein Diener; -                                                                                                 | per personagency                                          |
| ich will euch das Reich bescheiben." 24, 13-35 Pasch. f. 2 35-47 Pasch. f. 3 44 - 53 Vig. Asc. ungewiß.                                             | 24, 13-35 : Oftermont.                                    |
| Evangelium Johannis.                                                                                                                                |                                                           |
| 1, 1-14 Nat. Dom.   Das Wort ward Fleisch.                                                                                                          | í                                                         |
| ad f. Petr. 19-28 I ante Nat. Dom. lind dieß ist das Zeugniß Johannis: — Michtet den Weg des herrn.                                                 | 1, 19-28: IV Abb.                                         |
| 29 - 34 altera p. Sohannis Bort: Siehe das ift Gottes<br>Theoph. Lamm.                                                                              | 1                                                         |
| 35-51 Vig. And. Berufung mehrerer Jünger, darunter bes Andreas.                                                                                     | ĺ                                                         |
| 2, 1-11 II p. Th. 13-25 Quadr. IV Reinigt den Tempel. f. 2                                                                                          | 2, 1-11: II n. Epiph.                                     |
| 3, 1-15 Pasch, annot. Belehrt Nitodemus,                                                                                                            |                                                           |
| 16-21 Pent. f. 2 "Also hat Gott die Welt geliebt ze." 22-29 V p. Pasch. f. 4 Johannis Urtheil über Jesus: Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. | I                                                         |
| 27-29 Ad velan- Dasselbe.                                                                                                                           |                                                           |
| dam marit.<br>4, 6-42 Quadr. III f. 6 Besu Gespräch mit der Samariterin.                                                                            |                                                           |
| 47-53 Oct. Pasch. Befus heilt ben Sohn des Rönigischen.                                                                                             | 4, 47-54: XXI n. Tr.                                      |
| 5, 1-15 Mens I f. 6 Seilt einen 38 Jahr lang Kranten.<br>21-24 In agenda — "Also auch der Sohn macht le-                                            |                                                           |
| mort. bendig, welche er will zc." 6, 1-3 Oct. Pasch. f. 6 Sejus thut Zeichen an den Kranten.                                                        |                                                           |
| 1-14 Quadr. IV Speift 5000 Mann mit 5 Broden und 2 Fischen.                                                                                         | 6, 1-15: Lätare.                                          |
| 5-14 VIII p. Cypr. Dasselbe, ohne Einleitung.                                                                                                       |                                                           |
| 37-40 In agenda — "und ich werde ihn auferweden mort. am jungften Tage."                                                                            |                                                           |
| 44-51 Pent. f. 4 - "Sie werden Alle von Gott ge-                                                                                                    |                                                           |
|                                                                                                                                                     | l                                                         |

| Schriftabschnitte                                        | der ältesten Nöm. Lectionarien<br>mit Angabe                                                                                                    | Schriftabschnitte<br>bes herkömmlichen           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1) ihrer Stelle in<br>ber Schrift und<br>im Kirchenjahr. | 2) ihres Inhaltes.                                                                                                                              | Bericopenfreises<br>ber<br>lutherischen Kirche.  |
| 6, 51-54 In agenda<br>mort.                              | — "Ber mein Fleisch iffet und trinket<br>mein Blut, der hat das ewige Le-<br>ben 2c."                                                           |                                                  |
| 7, 1-13 Quadr. V f. 3                                    | Besus reift zum Laubhüttenfest nach<br>Berusalem. — Riemand redete frei<br>von ihm.                                                             |                                                  |
| 14-30 Quadr. IV<br>f. 3                                  | Bie kann dieser die Schrift 2c. —<br>aber Riemand legte die Hand an<br>ihn 2c.                                                                  |                                                  |
| 1. 4                                                     | Da sandten die Hohenpriester Anechte,<br>daß sie ihn griffen 2c.<br>"Ströme des lebendigen Wassers."                                            |                                                  |
| 8, 1-11 Quadr. III f. 6<br>12-20 Quadr. IV               | Geschichte von der Chebrecherin.<br>"Ich bin das Licht der Welt 2c."                                                                            |                                                  |
| 21-29 Quadr. II f.2<br>30?-39 Pro ordi-                  | Riemand griff ihn, denn feine Stunde<br>war noch nicht gekommen.<br>"Ihr werdet in eurer Sünde sterben 2c."<br>"So ihr bleiben werdet in meiner |                                                  |
| nantib.                                                  | Rede, so feib ihr meine rechten<br>Bunger 2c."<br>"Welcher unter euch kann mich einer                                                           | 8. 46–59: Judica.                                |
| 9, 1-38 Quadr. IV f. 4                                   | Sünde zeihen 2c."<br>Besus macht am Sabbath einen Blin-<br>den sehend                                                                           | -, 20 00 <b>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </b> |
|                                                          | "Wer nicht zur Thur hineingeht in ben Schafstall ze."                                                                                           | 10, 12-16 : Misericord.                          |
| f. 4                                                     | "Ich und der Bater sind eink". — Da hoben die Juden abermal Steine auf.                                                                         | 10, 12-10 : 201   et teore.                      |
| 1. 6                                                     | Befus erweckt Lazarum.                                                                                                                          |                                                  |
| 47 - 54 Quadr. V                                         | "Ich bin die Auferstehung und das<br>Leben 2c."<br>Bon dem Lage an rathschlagten fie,                                                           |                                                  |
| 1. 0                                                     | wie fie ihn tödteten.<br>Zesus, in Bethanien gesalbt, zieht in<br>Zerusalem als Messias ein; Stimme                                             |                                                  |
| 24-26 Vincentii                                          | feiner Verklärung.<br>"Wo ich bin, da foll mein Diener<br>auch sein 2c."                                                                        |                                                  |
| ļ                                                        |                                                                                                                                                 |                                                  |

|                                                    | der ältesten Röm. Lectionarien<br>mit Angabe                                                                                                           | Schriftabschnitte<br>des herkommlichen                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1) ihrer Stelle in ber Schrift und im Rirchenjahr. | 2) ihres Inhaltes.                                                                                                                                     | Pericopentreises<br>ber<br>lutherischen Kirche.         |
| f. 6<br>13, 1-15 Quadr. VI<br>f. 5                 | "Ber mich fiehet, der fiehet den, der<br>mich gesandt hat ze."<br>Besus wascht den Jüngern die Füße.                                                   |                                                         |
| f. 3<br>14, 1-14 Phil. et Jac.                     | Dasselbe; und: Einer unter euch wird<br>mich verrathen.<br>"Euer Herz erschrecke nicht — ich gehe<br>hin, euch die Stätte zu bereiten."                |                                                         |
| 15-21 Vig. Pent.<br>23-31 Pent.                    | "Ich will euch nicht Waisen laffen,<br>ich komme zu euch ze."<br>"Aber der Tröfter — wird es euch                                                      | 14, 23-31 : Pfingften.                                  |
| Apost.<br>7–11 Hebd. p. Asc.                       | Alles lehren z. Den Frieden laffe ich euch. "Ich bin ein rechter Beinftod z." Dasselbe, bis: "auf daß eure Freude bolltommen werde." Dasselbe, fürzer. |                                                         |
| f. 4<br>12-16 Tiburt.                              | "Das ift mein Gebot, daß ihr euch<br>unter einander liebet. — Ihr feid<br>meine Freunde."                                                              |                                                         |
| 12-25 Abdon.<br>17-25 Alexandri                    | Dasfelbe; und: "fie werden auch euch<br>verfolgen."<br>"Das gebiete ich euch, daß ihr euch                                                             | 1                                                       |
| 26-16, 4 Hebd. p.<br>Asc.                          | unter einander liebet."<br>"Benn aber der Eröfter fommen<br>wird 2c."                                                                                  | 15, 26-16, 4: Egaudi.                                   |
| 16, 5-15 IV p. Pasch.                              | ,Der wird die Belt strafen um die<br>  Eunde 2c."                                                                                                      | ĺ                                                       |
| 16-22 III p. Pasch.<br>20-23 Eupli                 | "ich gehe zum Bater 26."<br>"eure Traurigkeit soll in Freude ver-<br>wandelt werden 26."                                                               | 16, 16–23: Zubilate.                                    |
|                                                    | "So ihr den Bater etwas bitten wer-<br>det 2c."                                                                                                        | 16, 23-30: Rogate.                                      |
| 17, 1-11 Vig. Asc.<br>1-15 Quadr. V f. 6           | ,,Bater die Stunde ist hier 2c."<br>Dasselbe.<br> ,,Erhalte sie in deinem Ramen 2e."                                                                   |                                                         |
| f. 4<br>18, 1-19, 42 Quadr<br>IV f. 6              | Leidensgeschichte des herrn.                                                                                                                           | (18, 1-19, 42: zu freiem Gebrauch in der Paffionszeit.) |
| 20, 1-9 Pasch. f. 6 ungewiß.                       | Maria Magdalena, Petrus und der<br>andre Sunger sehen das Grab leer.                                                                                   |                                                         |

|                                                                                                | der ältesten Röm. Lectionarien<br>mit Angabe                                                                                                                                                                                      | Schriftabschnitte<br>bes herkömmlichen          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1) ihrer Stelle in<br>ber Schrift unb<br>im Kirchenjahr.                                       | 2) ihres Inhaltes.                                                                                                                                                                                                                | Bericopenkreises<br>ber<br>Lutherischen Kirche. |
| 19-23 Pasch. f. 6<br>24-31 Oct. Pasch.<br>21, 1-14 Pasch. f. 4<br>15-19 Vig. Petr.<br>et Pauli | Der Herr erscheint Maria am Grabe.<br>Erscheint den versammelten Jüngern<br>Acht Tage darauf auch dem Thomas.<br>Den fischenden Jüngern am See.<br>"Simon Johanna, hast du mich lieb?<br>2c."<br>"— er bleibe, bis ich komme 2c." | 20, 19-31 : Quafimod.                           |
|                                                                                                | Mushar affilia                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |
| 2. 1-11 Dom. Pent.                                                                             | Apoftelgeichichte.<br>himmelfahrt bes herrn.<br>Ausgiehung bes h. Geiftes am Pfingftfeft                                                                                                                                          |                                                 |
| 14-21 Pent. f. 4                                                                               | Petrus Predigt: Das ift es, das durch                                                                                                                                                                                             |                                                 |
| 22-28 Pent. f. 6                                                                               | ben Propheten Soel zuvorgefagt ift. Diefelbe: - ben hat Gott auferwedet ze                                                                                                                                                        |                                                 |
| 3, 1-10 Vig. Petri                                                                             | Betrus macht im Ramen Befu einen Lahmen gehenb.                                                                                                                                                                                   |                                                 |
| 12-19 Pasch. f. 4                                                                              | Betrus Bredigt: ben Fürften des Le-<br>bens habt ihr getobtet zc.                                                                                                                                                                 |                                                 |
| 5, 12-16 Pent. f. 4                                                                            | Rrante geheilt durch des Betrus chatten.                                                                                                                                                                                          |                                                 |
| 17-21 Phil. et Jac.                                                                            | Die Apostel aus bem gemeinen Ge-<br>fängniß befreit durch ben Engel bes<br>herrn.                                                                                                                                                 | 1                                               |
| 6, 8-7, 59 Steph.                                                                              | Befchichte bes Stephanus.                                                                                                                                                                                                         |                                                 |
| 8, 5-8 Pent. f. 5                                                                              | Bhilippus verfundet bas Evangelium in einer famarit. Stadt mit Erfolg.                                                                                                                                                            |                                                 |
| 14-16 Pent. f. 3                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |
| 26-40 Pasch. f. 5                                                                              | Philippus tauft ben Rammerer aus Mohrenland.                                                                                                                                                                                      |                                                 |
| 9, 1-22 Nat. Pauli                                                                             | Pauli Betehrung.                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |
|                                                                                                | Betrus predigt dem Cornelius das Evangelium.                                                                                                                                                                                      | 10, 34-41 : Oftermon-                           |
| 42-48 Pent. f. 2                                                                               | Dasfelbe, bis zum Schluß der Ge-                                                                                                                                                                                                  | 10, 42 - 48: Pfingst-                           |
| 12, 1-11 Nat. Petri                                                                            | Betrus wird durch einen Engel aus bem Gefängnis befreit.                                                                                                                                                                          | montag.                                         |
| 13, 26-33 Pasch. f. 3                                                                          | Paulus predigt das Evangelium im                                                                                                                                                                                                  |                                                 |
| 44-52 Pent. f. 6                                                                               | pisid. Antiochien.<br>"Siehe so wenden wir uns zu den                                                                                                                                                                             |                                                 |
| 19. 1-8 Sabb. (i. e.                                                                           | Deiden 2c."<br>Paulus tauft zwölf Johannesjünger,                                                                                                                                                                                 |                                                 |
| Vig.) Pent.                                                                                    | Bu Ephesus, und fie empfangen ben                                                                                                                                                                                                 |                                                 |

| Schriftabschnitte 1                                      | der ältesten Röm. Lectionarien<br>mit Angabe                                                                                                    | Schriftabschnitte<br>bes herkömmlichen                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1) ihrer Stelle in<br>der Schrift und<br>im Rirchenjahr. | 2) ihres Inhaltes.                                                                                                                              | Pericopenkreises<br>ber<br>lutherischen Kirche.          |
|                                                          | Bas Paulus zu den Aeltesten der ephes. Gemeinde sagt.                                                                                           |                                                          |
| 1, 1-6 Vig. Dom.                                         | Römerbrief.<br>"Bon seinem Sohn, der geboren ist<br>von dem Samen Davids 2c."                                                                   |                                                          |
| post Oct. Pasch.                                         | "— und werben ohne Berdienst ge-<br>recht aus seiner Gnade 2c."                                                                                 | cope am XXVII n.<br>Trin. "ohne des Ge-<br>sehes Werke") |
|                                                          | "Run wir denn find gerecht worden<br>durch den Glauben 2c."<br>"Denn auch Christus — ist für uns                                                |                                                          |
| 12-21 I p. App.                                          | "Gottlofe gestorben 2c." "Bie durch Einen Menschen die Sünde<br>ist gekommen 2c. also ist auch durch<br>Eines Gerechtigkeit 2c."                | -                                                        |
| 6, 3-11 II p. App.  12-14 infr. hebd. 16-18              | "mit ihm begraben durch die Taufe<br>in den Tod ze."                                                                                            |                                                          |
| " "                                                      | tigfeit. "Das Gefet geistlich ift: ich aber bin fleischlich zc."                                                                                |                                                          |
| 8, 1-6 IV p. App.                                        | "So ist nun nichts Berdammliches an benen 2c."                                                                                                  | , ,                                                      |
| 12-17 V p. App.                                          | "Schuldner — nicht dem Fleisch; —<br>Gottes Erben.                                                                                              |                                                          |
| 18 - 23 Mens. IV<br>Dom.<br>28-32 Gervas.                | "Dieser Beit Leiden der Herrlichkeit<br>lichkeit nicht werth ic."<br>"Denen die Gott lieben, alle Dinge<br>jum Besten ic. Ift Gott für uns ic." | 8, 18-23: IV 11. EM.                                     |
| 35-39 Jo. et Pauli                                       | "Wer will uns scheiden von der Liebe<br>Gottes zc."                                                                                             |                                                          |
| 10, 10-18 Andr.                                          | "so man von herzen glaubt, so wird<br>man gerecht ic." Glaube aus ber<br>Bredigt.                                                               |                                                          |
| 11, 25-36 infr. hebd.                                    | Endlich Das ganze Ifrael felig, nach<br>ber Beiben Eingang. D welch eine<br>Liefe zc.                                                           | 11, 33-36 : Trinitatis.                                  |
| 12, 1-6 I p. Theoph.                                     | "eure Leiber begebet jum Opfer u."                                                                                                              | 12, 1-6: I n. Epiph.                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      | er ältesten Köm. Lectionarien<br>mit Ungabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schriftabschnitte<br>bes herkommlichen                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) ihrer Stelle in<br>ber Schrift und<br>im Kirchenjahr.                                                                                                                                                                                                             | 2) ihres Inhaltes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pericopenkreises<br>ber<br>lutherischen Kirche.                                                                                                                                    |
| 17-21 IV p. Th. 13, 8-10 V p. Th. 10-14 IV ante Nat. D.  14, 8-12 infr. hebd. 15, 4-14 III ante                                                                                                                                                                      | "fintemal das Seil jest näher ist —<br>laßt uns ablegen die Werke der<br>Finsterniß 2c."<br>"Leben wir, so leben wir dem Herrn 2c."<br>Christus ein Trost der Juden wie der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12, 17-21 III n Epiph.<br>13, 8-10: IV n Epiph.<br>13, 11-14: I Adv.                                                                                                               |
| Nat. D.                                                                                                                                                                                                                                                              | Beiden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ţ                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | I. Corinth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |
| 26-31 infr. hebd.  3, 8-15 Dedic. basilic.  4, 1-5 Hebd. ante Nat. D.  5, 7-8 Dom. sancta (Pasch.)  6, 15-20 ad spons. benedic.  9, 24-10, 4 Septuag.  10, 6-13 infr. hebd.  11, 20-32 Dom. indulg. f. 5  12, 2-11 Oct Pent.  13, 1-13 Quinq.  15, 20-23 infr. hebd. | "ihr seib durch ihn in allen Stüden reich gemacht 2c." "nicht viel Beise nach dem Fleisch, nicht viel Gewaltige 2c." "ihr seid Sottes Ackerwerk und Sottes Gehäude 2c." Bom Haushalt über Gottes Geheimnisse. "Bir haben auch ein Ofterlamm, das ist Christus 2c." "Denn sie werden (spricht er) zwei in Sinem Fleisch sein 2c." "— laufet nun also, daß ihr es ergreiset 2c." "Daß wir uns nicht gelüsten lassen des Bösen, gleich wie jene 2c." Bericht von der Einsehung des heil. Ausendhahls. Mancherlei Gaben, aber Ein Geist. Alle Gaben Richts ohne die Liebe. Durch einen Menschen in Sterklichkeit 2c. | 4, 1-5: III Adv. 5, 6-8: Oftern.  9, 24-10, 5: Septuag. 10, 6-13: IX n. Trin. (11, 23-32: Rebenpericope an Palmarum.) 12, 1-11: X n. Trin. 13, 1-13: Quinquag. 15, 1-10: XI n. Tr. |
| 39-46 I p. Laur.                                                                                                                                                                                                                                                     | "Es wird auferstehen in Berrlichkeit zc."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -1                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | II. Corinth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | at .                                                                                                                                                                               |
| 1, 3-7 Syxti                                                                                                                                                                                                                                                         | "Wie wir des Leidens Chrifti die<br>haben, also werden wir auch reich<br>lich getröstet durch Christum."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |
| 3, 4-11 quotid. dieb                                                                                                                                                                                                                                                 | "Daß wir tuchtig find, ift von Gott ze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3, 4-11: XII n. Trin.                                                                                                                                                              |

| Schriftabschnitte t                                      | ver ältesten Röm. Lectionarien<br>mit Angabe                                                                                                                      | Schriftabschnitte<br>des herkömmlichen          |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1) ihrer Stelle in<br>ber Schrift unb<br>im Kirchenjahr. | 2) ihres Inhaltes.                                                                                                                                                | Pericopenkreises<br>ber<br>lutherischen Kirche. |
| 5, 1-11 II p. Laur.                                      | "Der hat einen hellen Schein in unfre<br>Herzen gegeben 2c."<br>"Daß wir einen Bau haben von Gott<br>erbauet 2c."<br>"Sehet jest ift die angenehme Zeit 2c."      | 6, 1 - 10: Quadrag.                             |
| 8, 12-21 Nat. Lucae<br>Evang.                            | "Biehet nicht am fremden Joch mit<br>den Ungläubigen."<br>"Wir haben aber einen Bruder mit<br>ihm gesandt 2c."<br>"Wer da saet im Segen, der wird                 |                                                 |
| 10, 17-11, 2 Agnae                                       | auch ernten im Segen."<br>"Daß ich eine reine Jungfrau (die<br>Gemeinde) Christo zubrächte.<br>"Meine Kraft ist in den Schwachen<br>mächtig zc."                  |                                                 |
|                                                          | ₿alat.                                                                                                                                                            | •                                               |
| 2, 6-10 Oct. b. Ap.<br>Petri et P.                       | Paulus berichtet von seiner Bekehrung.<br>Desgleichen über sein Berhältniß zu<br>den Aposteln in Berusalem.<br>"Daß die Berheißung kame durch den<br>Glauben 2c." |                                                 |
| 4, 1-7 II p. Nat. D.                                     | "Ich fage aber, so lange der Erbe<br>ein Rind ist zc. Geboren von einem<br>Weibe zc."                                                                             | 4, 1-7: Sonntag n. d.                           |
| 4, 22-5, 1 Vices.                                        | "— so bestehet nun in der Freiheit 2c " Sarah und Sagar.                                                                                                          | 4, 21-31 : Lätare.                              |
| crucis                                                   | "— allein von dem Kreuz unfers Herrn<br>Sesu Christi."                                                                                                            |                                                 |
| 5, 16-24 V p. Laur.                                      | "Bandelt' im Beift 2c." Berte bee Rleifches, Frucht bes Beiftes.                                                                                                  | 5, 16-24: XIV n. Tr                             |
| 5, 25-6, 10 quotid.<br>dieb.                             |                                                                                                                                                                   | 5, 25-6, 10: XV 11.<br>Trin.                    |
|                                                          | Ephef.                                                                                                                                                            |                                                 |
|                                                          | "Daß wir follten fein heilig vor<br>ihm 2c."                                                                                                                      |                                                 |
| 16-21 Pasch. annot.                                      |                                                                                                                                                                   |                                                 |

| Schriftabschnitte ber altesten Rom. Lectionarien mit Angabe                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schriftabschnitte<br>bes herkömmlichen                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) ihrer Stelle in<br>ber Schrift und<br>im Kirchenjahr.                                                                                     | 2) ihres Inhaltes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bericopenkreises<br>ber<br>lutherischen Kirche.                                        |
| 19-22 Jo. Ev. 3, 13-21 infr. h. 4, 1-6 Mens. VII hebd. I 7-13 Vig. Asc. 23-28 I p. Angel. 5, 1-9 Trices. 15-21 II p. Ang.                    | "sammt ihm in das himmlische Be- sen versetzt 2c." "Gottes Hausgenoffen 2c." Paulus beugt seine Aniee gegen den Bater unsers Herrn Jesu Christi. "Daß ihr wandelt wie sichs gebühret eurem Beruf 2c." "Er ist aufgefahren in die Höhe 2c." "Erneuert euch aber im Geist eures Gemüths 2c." — Hurerei aber und alle Unreinig- teit 2c. "wie ihr borsichtiglich wandelt 2c." "seid start in dem Herrn 2c." | 3, 13-21: XVI n. Tr.<br>4, 1-6: XVII n. Tr.<br>4, 22-28: XIX n. Tr.                    |
| -,                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |
| 2, 5-11 Dom. indulg. 3, 17-21 V p. Ang.                                                                                                      | "Er erniedrigte fich felbft zc."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1, 3-11: XXII n. Tr.<br>2, 5-11: Palmatum.<br>3, 17-21: XXIIIn. Tr.<br>4, 4-7: IV Abb. |
|                                                                                                                                              | Coloff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |
| <ul><li>12-20: infr. hebd.</li><li>25-28: II p. Th.</li><li>2, 8-13 quotid. dieb.</li><li>3, 1-4 Sabb. f.</li><li>5-11 infr. hebd.</li></ul> | "Der uns tüchtig gemacht hat zu dem Erbtheil der Beiligen 2c."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3, 12–17: V n. Epiph.<br>"So ziehet nun an                                             |

| Schriftabschnitte ber ältesten Röm. Lectionarien mit Angabe                                                                          | Schriftabschnitte<br>bes herkömmlichen                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1) ihrer Stelle in<br>ber Schrift und 2) ihres Inhaltes.<br>im Kirchenjahr.                                                          | Bericopentreifes<br>ber<br>lutherischen Kirche.              |
|                                                                                                                                      |                                                              |
| I Thessal.                                                                                                                           | •                                                            |
| 4, 1-7 Mens. I Dom. "Das ift ber Bille Gottes, eure Bei-                                                                             | 4, 1-7: Reminisc.                                            |
| 9-12 infr. hebd. "ringet barnach, daß ihr stille seib und bas Eure schaffet."                                                        |                                                              |
| 13-18 In agenda "Die Todten in Chrifto werden auf-                                                                                   | 4, 13-18: XXV n. Tr.                                         |
| 5, 5-11 IV p. Oct. "Ihr feid allgumal Rinder des Lichts                                                                              | 5, 1-11 : XXVII n. Tr.                                       |
| Pasch. 14-23 Quadr. f. 6 — "Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch 20."                                                  |                                                              |
| II Theffal.                                                                                                                          |                                                              |
| 1, 3-10 V ante Nat "Euch — Ruhe mit uns, wenn nun der herr Jesus wird offenbart werden ze."                                          | (1, 3-10: Nebenperic.<br>an XXVI n. Trin.<br>und XXVII n Tr. |
| 2, 1-8 Mens. X f. 6 Der herr wird tommen und ben Bos-<br>haftigen vernichten.<br>2, 15-3, 5 quotid. "Saltet an ben Sagungen, bie ihr |                                                              |
| dieb. 3, 6-13 infr. hebd. "entziehet euch von allem Bruder, der da unordentlich wandelt ze."                                         |                                                              |
| I Limoth.                                                                                                                            |                                                              |
| 1, 5-12 infr. hebd.   "Die Pauptsumme bes Gebotes ift                                                                                |                                                              |
| 15-17 II p. Th. "Chriftus Befus getonmen in Die Belt, Die Sunder felig zu machen 2c."                                                |                                                              |
| 2, 1-6 Letan. maj. "Daß man vor allen Dingen querft thue Bitte, Gebet ze."                                                           |                                                              |
| 1-7 Adv. judicum Dasselbe: "für die Könige und alle Dbrigteit 2e."                                                                   |                                                              |
| 3, 1-7? ord. episc. "So Semand ein Bischofsamt begehret, ber begehret ein köftliches Werk ze."                                       | •                                                            |
| 8-13 ord. diac. "Die Diener follen ehrbar fein 2c." 4, 7-10 infr. hebd. "Gottfeligkeit ju allen Bingen nuge 2c."                     |                                                              |
| II Limoth.                                                                                                                           |                                                              |
| 1, 8-13 V. p. Th. mach feinem Borfas und Gnade — jest aber geoffenbart durch die Er- fcheinung unfres Beilandes 2c."                 |                                                              |

|                                                                                                                                                            | er älteften Röm. Lectionarien<br>nit Angabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schriftabschnitte<br>bes herkommlichen                                                                                                                                                                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1) ihrer Stelle in<br>der Schrift und<br>im Kirchenjahr.                                                                                                   | 2) ihres Inhaltes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pericopenfreises<br>ber<br>lutherischen Kirche.                                                                                                                                                                                    |  |
| Martyr.<br>19-21 infr. hebd.,,<br>4, 1-8 Nat. unius Ap.,,                                                                                                  | So Jemand auch kampfet wird er<br>doch nicht gekrönct, er kampfe denn<br>recht ze."<br>Der feste Grund Gottes bestehet ze."<br>Predige das Wort, halte an ze."<br>Der Herr aber wird mich erlösen von<br>allem llebel ze."                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                            | Tit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 1, 1-9 Ord. presbyt.                                                                                                                                       | Besetzen die Städte hin und her mit<br>Aeltesten 2c."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 2, 11-15 Nat. Dom.                                                                                                                                         | ,es ist erschienen die heilsame Gnade<br>Gottes allen Menschen 2c."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2, 11-14: Christtag.                                                                                                                                                                                                               |  |
| 3, 4-7 Vig. Theoph.                                                                                                                                        | Da aber erschien die Freundlichkeit<br>und Leutseligkeit Gottes 2c."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3, 4-7: II Beihnachts-<br>feiertag; auch Sonnt.<br>nach d. neuen Jahr.                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                            | I, Petr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 18-25 II post Oct. Pasch. 2, 1-10 Pasch. f. 6 11-20 II p. Oct. Pasch. 21-25 I p. Oct. Pasch. 3, 8?-15 infr. hebd., 18-22 Pasch. f. 6, 4, 8-11 III p. Pent. | nach dem der euch berufen hat und heilig ist, seid auch ihr heilig ic. der ihn auferweckt hat von den Toder und ihm die Herlichkeit gegeben 2c. als die jest gebornen Kindlein 2c. ich ermahne euch als die Fremdlingt 2c. enthaltet euch von steischichen Lüsten 2c."  "weiland wie die irrenden Schafe aber ihr seid nun bekehret 2c."  "Ber leben will und gute Tage se hen, der 2c."  "getödtet nach dem Fleisch, aber Iebendig gemacht nach dem Geist 2c."  "So seid nun mäßig und nüchter zum Gebet 2c. Dienet einander 2c." | 2, 11-20: Jubilate.  2, 21-25: Miserieord. Dom.  3, 8-15: V n. Trin.  (3, 20-22: Rebenpericope am Sonntag nach d. neuen Jahr.)  4, 8-11: Czaudi.  4, 12-19: Sonnt. nach dem neuen Jahr ("freut euch, daß ihr mit Christo leidet"). |  |
|                                                                                                                                                            | Beloamile Sano Source 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |  |

| Schriftabschnitte 1                                      | der ältesten Röm. Lectionarien                                                                                                                                                                                                | Schriftabschnitte                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mit Angabe                                               |                                                                                                                                                                                                                               | bes herkommlichen                                                                                                                    |
| 1) ihrer Stelle in<br>ber Schrift und<br>im Kirchenjahr. | 2) ihres Inhaltes.                                                                                                                                                                                                            | Pericopenkreises<br>ber<br>lutherischen Kirche.                                                                                      |
| II Betr.                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |
| 3, 8-14 infr. hebd.                                      | ,.Daß fich Sedermann zur Buße tehre 2c."                                                                                                                                                                                      | 1, 16-21: VI n. Ep. Bericht von der Ber- klärung Christi. 3, 3-14: XXVI nach Erin. (Auch ist 3, 3-7 Rebenpericope an XXVII n. Trin.) |
|                                                          | I Johann.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |
| 2, 1-8 III p. Oct.<br>Pasch.                             | "Gott ein Licht", wer in Finsterniß<br>wandelt, der lügt.<br>"Meine Kindlein, Solches schreibe ich<br>euch, auf daß ihr nicht sündiget z"                                                                                     |                                                                                                                                      |
| 3, 2-9 infr. hebd.                                       | "Meine Lieben, wir find nun Gottes<br>Rinder 2c."                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |
| 22-24 infr. hebd. 4, 16-21 IV p. Pent.                   | "Daß wir aus dem Tode in das Leben gekommen find, denn wir lieben die Brüder 20." "und was wir bitten, werden wir von ihm nehmen 20." "Mott ist die Liebe 20." "Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt 20."     | 4, 16-21: I n. Trin.                                                                                                                 |
|                                                          | gebr.                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |
| 3, 1-6 III p. Theoph.                                    | "Rachdem vorzeiten Gott manchmal." "Besus — durchs Leiden des Todes gekrönet mit Preis und Chre 2e." "Rehmet wahr des Apostels und Ho- henpriesters, den wir bekennen, Jesu<br>Christi 2e." "Ermahnet euch selbst alle Tage — |                                                                                                                                      |
|                                                          | daß nicht Jemand unter euch ver-<br>ftocket werde 2c."                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |
| 4, 12-16 inir. hebd.                                     | "Das Bort Gottes ift lebendig und fraftig ze."                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |
| 5, 1-6 Nat. Pap.                                         | "Ein jeglicher Soherpriefter, ber aus<br>Menichen gefest wird ze. für fich<br>felbst opfern ze."                                                                                                                              |                                                                                                                                      |
| 7, 23-27 Silvestri                                       | "Bener find Wiele, die Priester wurden,<br>darum daß fie der Tod nicht blei-<br>ben ließ 2c."                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |

| Schriftabschnitte !                                                                                                                                                                                                        | der ältesten Röm. Lectionarien<br>mit Angabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bes herkommlichen                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1) ihrer Stelle in<br>ber Schrift und<br>im Kirchenjahr.                                                                                                                                                                   | 2) ihres Juhaltes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bericopenfreises<br>der<br>lutherischen Kirche. |
| f. 6<br>11-15 Quadr. IV<br>10, 32-38 Nat. Sanctt.<br>35-39 I ante Nat.<br>Dom.<br>11. 33-39 Sebast.<br>36-39 Decoll. Jo.b.<br>12, 28-13, 8 infr.<br>hebd.<br>13, 9-10 Felic.<br>17-23 I p. Oct.<br>Pasch.<br>20-21 quotid. | Der alttestamentliche Bersöhntag durch Christum erfüllt. Das Blut Christi reinigt unsere Gewissen bon den todten Werken 2c. "erduldet habt einen großen Rampf des Leidens." "Roch über eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll sc." "Belche haben durch den Glauben Königreiche bezwungen 2c." "Etliche haben Spott und Geißeln erlitten 2c. durchs Schwert getöbtet 2c." "Wir sollen Gott dienen ihm zu gefallen 2c." "es ist ein köstliches Ding, daß das Gerz sest werde 2c." "Der von den Todten ausgeführt hat den großen hirten der Schafe 2c." Dasselbe: "der mache euch fertig zu | 9, 11-15 : Sudica.<br>•                         |
| Pasch.  22-27 IV p. Oct.     Pasch  2, 10-13 infr. hebd.  3, 14-18 infr. hebd.  4, 7-12 infr. hebd.  5, 7-10 IV ante Nat.     Dom. f. 4  13-16 pro infirm.                                                                 | allem guten Wert 2c."  Sacobi.  "Er hat uns gezeuget nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit 2c."  Seid Thäter des Worts und nicht Hörer allein 2c."  Jas ganze Gesetz zu halten.  "Dabt ihr bittern Reid und Bant in eurem Herzen, sorühmet euch nicht 2c."  "Möderstehet dem Teufel sc. nahet euch zu Gott 2c."  "Kärket eure Berzen, denn die Zukunst des Herrn ist nahe 2c."  "Leidet Jemand unter euch, der bete le."  "Betenne einer dem andern seine Sünden 2c."                                                                                                                          | 1, 22-27: Rogate.                               |
| 1, 1-5 Dedic. b. Angeli                                                                                                                                                                                                    | Offenbarung.<br>"Offenbarung Jesu Christi, — gesandt<br>durch seinen Engel ze. — von den<br>sieben Geistern ze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |

| Schriftabschnitte                                        | der ältesten Röm. Lectionarien<br>mit Angabe                                                  | Schriftabschnitte<br>des herkömmlichen                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1) ihrer Stelle in<br>ber Schrift und<br>im Kirchenjahr. | 2) ihres Inhaltes.                                                                            | Pericopenfreises<br>der<br>lutherischen Kirche.                      |
| •                                                        | Anbetung vor dem Throne Gottes;<br>die vier Thiere 2c.                                        |                                                                      |
| 5, 6-12 Vig. omnium<br>Sanctt.                           | Preis des Lammes. Goldne Schalen<br>voll Ränchwerks, welches find die<br>Gebete der Heiligen. |                                                                      |
| 7, 2-12 Omn. Sanctt.                                     | Die Rnechte Gottes verfiegelt. Große<br>Schaar aus allen Seiden Gott lob-<br>fingen.          | ı                                                                    |
| 7, 9-12 Nat. Sanctt.                                     |                                                                                               |                                                                      |
|                                                          | "Die gekommen find aus großer Trub-<br>fal 2c."                                               |                                                                      |
| 12, 7-12 Dedic. b.<br>Angeli                             | Michael und feine Engel streiten mit<br>bem Drachen und feinen Engeln<br>und besiegen sie.    |                                                                      |
| 14, 1-5 Innoc.                                           | "Diefe find erkauft aus den Menschen<br>zu Erstlingen Gott und dem Lamm."                     | 14, 6-7: Reformations-<br>fest (Engel mit dem<br>ewigen Evangelium). |
| 21, 2-5 Dedic. eccl.                                     | Bom neuen Serusalem: "Siehe ba<br>eine hutte Gottes bei den Men-<br>fchen ze."                | 21, 1-5; Rirchweihtag.                                               |
| 21, 10-27 In dedic.<br>oratorii                          | Das heilige Berusalem. Der herr ift<br>ihr Tempel.                                            |                                                                      |

## II.

## Berzeichniß ber evangelischen Pericopen vom Jahr 1528.

## Bibliographifche Vorbemerkung.

Das altefte ber Bericopenverzeichniffe, wie fie ben Exemplaren ber Lutherifchen Bibelüberfegung angehängt ju werben pflegen, findet fich in ber erften ber brei im Jahr 1524 erschienenen Musgaben bes Luth. Neuen Teftaments; barauf öfters in ben folgenben, fo in einer von 1526; mogegen fich in ben alteften Ausgaben bes Luth. Reuen Testaments (September = und Decemberausgabe von 1522) feines findet. Bemerkenswerth ift bie Ueberschrift, bie es bei feinem erften Bortommen tragt: "Regifter ber Spiftel und Enangelion burch bas gant Jar, wo bie yn bem newen Teftament gefunden werben, wie fich die anfahen bud enben. Solche wird auch burch bis Register un ben beutschen Biblien gefunden nach onterricht, wie am nechsten Blat angegeigt wirb". Borte, in benen fich bie Befriedigung baran auszudruden scheint, baß bie Bibelabschnitte, bie bisher nur in ben lateinischen Bibeln ju finden maren, nun auch in deutschen bargeboten werben fonnten. In ber Ausgabe vom Jahr 1526 und ben fpatern hat bie Ueberschrift eine einfachere Form, biefelbe, bie im Reuen Teft. bes Landgrafen Philipp vorliegt. (Rach Binbfeil, Dr. Martin Luthers Bibelübersetung VI, Ginleitung IV-XI.)

## Register zu finden die Episteln und Evangelien an Sontagen nund namhafftigen gesten.

Onterricht des, Registers, wie es qu verfteben, und mas die buchftaben bedeuten.

Ep. Spistel. Eu. Euangelion. A. F. Anfang forne im capitel. A. M. anfang mitten im capittel. A. E. Anfang am ende bes capitels. E. Ende ber epistel obder bes euangelii. Apoca. Die offenbarung Johannis.

Egempel.

Am ersten Sontag bes Abuents. Epistel stehet zun Kömern am XIII Capitel. Der Anfang ist am Ende bes Capitels, hebet sich mit diesen worten an. Und dieweil wir solchs wissen. Endet sich mit diesen worten. seine lust zu bussen. Euangelion stehet Matthei am XXI. Der Ansang ist forne im Capitel, sehet also an. Da sie nu. Endet sich mit diesen worten, jun der höhe. Die Uebung wird dichs leichtlich leren.

Am I. Sontag bes Abuents. Ep. Röm. 13, 11-14. Ep. Röm. XIII. A. E. Und weil wir solchs Ev. Matth. 21, 1-9. wissen. E. seine lust zu bussen. Eu. Matth. XXI. A. K. Da sie nu. E. inn ber Göbe.

Am II. Sontag bes Abuents.

Ep. Röm. 15, 4-13. Ep. Röm. XV. A. F. Was aber uns. E. bes Ev. Luc. 21, 25-36. heiligen geistes. Eu. Luce XXI. A. M. Unnb es werden. E. vergeben.

Am III. Sontag bes Abvents.

Ep. 1 Cor. 4, 1-5. Ep. I. Corinth. IIII. A. F. da fur halte uns. Ev. Matth. 11, 2-10. E. widderfaren. Eu. Matthei XI. A. F. Da aber Johannes. E. bereiten fol. Um IIII. Sontag bes Abvents.

Ev. Phil. 4, 4-7. Ep. Philip. IIII. A. F. Frewet euch. E. Jhesu. Soh. 1, 19-28. Eu. Johan. I. A. F. Und dis ist. E. Da Joshanes tauffet.

In der Christmesse. Ep. Lit. 2, 11-14. Ep. Titon II. A. E. Es ist erschienen. E. vers cv. Luc. 2, 1-14. Euc. II. A. F. Es begab sich. E. wolgefallen.

Inn ber frümesse.
Ep. Tit. 3, 4-7.
Ev. Luc. 2, 15-20.
Ep. Titon. III. A. M. Da aber erschiene. E. unsern Heiland. Eu. Luce II. A. M. Und es begab sich. E. gesagt war.

Inn ber Hohemesseiten. G. Ep. Ebr. 1, 1-12. abnehmen. En. Johan. I. A. F. Im ansang. Ev. Joh. 1, 1-14. E. warheit.

An S. Stephanstag. Ep. Acto. VI. unnd VII. A. E. Stephanus aber. Ep. Act. 6-7.\*) E. entschlieff er. Eu. Matth. XXIII. A. E. Ev. Matth. 23, 24-39. Sihe, ich sende. E. des Herrn.

An S. Johanstag. Ep. Eccle. XV. A. F. wer Gott fürchtet. E. Ep. Eccle. 15. jhn. Eu. Johan. XXI. A. E. da er aber. E. Ev. 30h. 21, 20-24. war ift.

Am I. Sontag nach bem Christtag. Ep. Gala. III. A. F. Ich sage aber. E. burch Ep. Gal. 4, 1-7. Christum. Eu. Lu. U. M. Und sein vater. E. Ev. Luc. 2, 33-40. ben im.

An bem newen Jarstag. Ep. Gal. III. U. E. Ehe benn aber. E. erben. Ep. Gal. 3, 23-29. Eu. Luc. II. A. M. Und da acht tage. E. Ev. Luc. 2, 21. empfangen ward.

Am tage ber erscheinung des Herrn. Ep. Jsaia. LX. A. F. Stehet auff. E. lobeten Ep. 3es 60, 1-6. ben Herrn. Eu. Matth. H. A. F. Da Jhesus. Ev. Matth. 2, 1-12. E. jnn jr land.

Am I. Sontag nach Epiphanie. Ep. Röm. XII. A. F. Ich ermane. E. Geben Ep. Röm. 12, 1-6. ift. Eu. Luc. II. Da er zwelff jar. E. Der Ev. Luc. 2, 41-52. menschl.

Am II. Sontag nach Epiphanie. Ep. Röm. XII. A. M. Hat Jemand. E. nidris Ep. Röm. 12, 7-16. gen. Eu. Johan. II. A. F. Und am britten Ev. 30h. 2, 1-11. tage. E. da felbs.

Am III. Sontag nach Epiphanie. Ep. Köm. XII. A. E. Halt euch nicht felbs fur Ep. Köm. 12, 17-21. flug. E. mit gutem. Eu. Matthei VIII. A. F. Eb. Matth. 8, 1-13. Da er aber. E. zu ber selbigen stundt. Am III. Sontag nach Epiphanie.

Am III. Sontag nach Epiphanie. Ep. Köm. XIII. A. M. Seid niemand. E. er: Ev. Köm. 13, 8-10. fullung. Eu. Matthei VIII. Unnd er trat in Ev. Matth. 8, 23-27. das schiff. E. gehorsam ist.

<sup>\*)</sup> Die gewöhnlichen Berzeichniffe lefen von diefem Ubichnitt nur Anfang und Schluf.

Um V. Sontag nach Epiphanie. Ep. Col. 3, 12-17. Ep. Colos. III. A. M. So ziehet nu an. Ev. Matth. 11, 25-30, burch in. Eu. Mat. XXI. A. G. Und ba rebet.

E. ift (liecht. \*)

Am Sontag Septuagesime.

Cp. 1 Cor. 9, 24-27. Cp. I. Cor. IX. A. G. Biffet ihr nit. E. werbe. Ev. Matth. 20, 1-16. Gu. Matt. XX. A. F. Das himelreich. G. er= melet.

Um Sontag Sexagesime.

Cp. 2 Cor. 11, 19-12, 9. Cp. II. Corin. XI. unnb XII. A. M. fr ver= Co. Que. 8, 4-15. traget gern. E. jun mir wone. Guan. Luce. VIII. A. F. Da u viel volts. G. jun gebult. Um faß nacht Sontag.

Ep. I. Cor. XIII. Das gange capitel. Eu. Luc. Cp. 1 Cor. 13. Co. Que. 18, 31-43. XVIII. A. DR. Er nam aber zu fich. E. lobet Bott.

Um I. Sontag ber faften Inuocavit.

Cp. 2 Cor. 6, 1-10. Cp. II. Corin. VI. A. F. Wir ermanen. E. als Ev. Matth. 4, 1-11. inne haben. Guang. Watthei III. A. F. Da warb Ihefus. G. unnd bieneten im.

Um II. Sontag Reminiscere.

Cp. 1 Theff. 4, 1-7. Cp. Teffa. IIII. A. F. Firder lieber bruber. E. Ev. Matth. 15, 21-28. jun uns. Euang. Matthei XV. A. M. Und Ihefus gieng. G. ftunbe.

Um III. fontag Deuli.

Cp. Cphe. V. N. F. So find nun. E. war-Cp. Cpbef. 5, 1-9, Cp. Que. 11, 14-25. beit. Enang. Luce XI. A. DR. Und er treib. G. bewaren.

Am IIII. Sontag Letare. Ep. Galat, IIII. unnb V. A. M. Saget mir. Cp. Gal. 4, 21-31. Co. 30b. 6, 1-15. G. verkunpffen. Guang. Johan. VI. A. F. Darnach fur Ibefus. G. er felb alleine.

Am V. fontag Jubica.

Ca. Chr. 9, 11-15. Gp. Gbre. IX. A. DR. Chriftus aber. Br 304 4 40-34 gem erbe. Guang. Johann. VIII. A. DR. Belder unter end. G. gum tempel binaus.

<sup>1)</sup> hier ift eine Ungenauigfeit. Erftlich ift nicht Mt. XXI., fondern Mt. XI ju leien; ferner febt im Text nicht: "Und da redet", sondern "In derfelbigen Beit antwort Befue und ferad". Und endlich ift liedt ein Prudfebler fur leicht, welches im Bejt und richtig gebricht ift. Hebrigene finder fic biefe Pericope ichon in aften fielus den, ogl. Perrespeniphem, Angang L. II.

Am Balmfontag Domine.

Ep. Philip. II. A. F. Gin jglicher fen gefinnet. Ep. Phil. 2, 5-11. E. Gottes bes vaters. Guang. Matthei XXI. Ev. Ratth. 21, 1-9.

A. F. Da fie nun. G. jnn ber bobe.

Um Grunen Donerftage.

Ep. I. Corin. XI. A. M. Wenn jr zusamen Ep. 1 Cor. 11, 23-32. kompt. E. verdampt werben. Guang. Johan. Ev. 30h. 13, 1-15. XIII. Bor bem feste. E. gethan habe.

Um Oftertage.

Ep. I. Corin. V. A. M. Feget ben alten samers Ep. 1 Cor. 5, 6-8. teig aus. E. warheit. Euan. Marci XVI. A. Ev. Marci 16, 1-8. F. Unnd ba ber Sabbath. E. Furchtig.

Um Oftermontage.

Ep. Act. X. A. M. Jr wisset wol. E. em-Ep. Act. 10, 34-43.\*) pfangen sollen. Eu. Luce. XXIIII. A. M. Sehet, Ev. Luc. 24, 13-35.
zween aus jnen. E. da er das brod brach.

am ofterbinftag.

Ep. Act. XIII. A. M. Ir menner lieben brus Ep. Act. 13, 26-33. ver. E. auferwecket hat. Eu. Luce. XXIII. A. Ev. Luc. 24, 36-47. M. Da sie aber bavon rebeten. E. zu Jerusalem.

Um I. Sontag nach Oftern Quasimobo.

Ep. I. Johannis V. A. F. Alles was vonn Gott Ep. 1 306. 5, 4-12. \*\*) geporn ift. E. leben nicht. Eu. Joh. XX. A. Ev. 30h. 20, 19-31.

M. Am abend aber. G. jun seinem namen.

am II. Sontag Misericordias Domini. Ep. I. Betri II. A. E. Darzu seid ir beruffen. Ep. 1 Betr. 2, 21-25. E. ewer seelen. Eu. Johannis X. A. M. Ich Ev. 30h. 10, 12-16.

bin ein guter hirt. E. ein hurte werben. am III. fontag Jubilate.

Ep. I. Betri II. M. M. Lieben bruber. E. gnade Ep. 1 Betr. 2, 11-20. bei Gott. Eu. Johann. XVI. A. M. uber ein Ev. Joh. 16, 16-23. kleines. E. nicht fragen.

am IIII. sontag Cantate.

Ep. Jacob. L. M. Mle gute gabe. E. felig Ep. 3at. 1, 16-21. machen. Eu. Johannis XVI. A. F. Ich gehe Ev. 3oh. 16, 5-15. hin. E. verkundigen.

am V. fontag Bocem Jucunditatis.

**E**p. Jacob. I. A. E. Seid theter des worts. E. Ep. 3at. 1, 22-27. behalten. Eu. Johannis XVI. A. M. Warlich, Eb. 30h. 16, 23-30. warlich ich sage euch. E. ausgegangen ist.

\*\*) Desgleichen bis B. 10.

9.

<sup>\*)</sup> Die jest gewöhnlichen Berzeichniffe lefen nur bis B. 41 incl.

an unsers herrn himelfartstag.

Ep. Act. 1, 1-11. Ep. Act. I. A. F. Die erfte rebe. E. himel Ev. Marc. 16, 14-20. faren. Eu. Marc. XVI. A. M. zu lest. E. zeichen. —

am sontag nach ber himelfart.

Ep. 1 Betr. 4, 8-11. Ep. I. Betr. IIII. A. M. So seid nun züchtig. Ev. Joh. 15, 26-16, 4. E. Amen. Eu. Johannis XV. und XVI. A. E. Wenn aber ber tröfter. E. Denn ich war bey euch. am Pfieng ft a g.

Ep. Act. 2, 1-13. Ep. Act. II. A. F. Und als ber tag. E. vol Ev. 30h. 14, 23-29. suffes weins. Eu. Johannis XIV. A. M. Wer mich liebet. E. das jr glaubet.

am pfiengstmontag.

Ep. Act. 10, 42—48. Ep. Act. X. A. E. Unnb ber herr hat uns gesev. 30h. 3, 16-21. boten. E. bes herrn. Eu. Johann. III. A. M. Also hat Gott. E. Gott gethan.

am pfiengstbinftag.

Ep. Act. 8, 14-17. Cp. Act. VIII. A. M. Da aber die Apostel. E. Ev. 30h. 10, 1-11. den heiligen geist. Eu. Johannis X. A. F. warlich warlich. E. haben sollen.

am fontag nach Pfiengften Trinitatie.

Ep. Röm. 11, 33-36. Ep. Röm. XI. A. F. D welche eine tieffe. E Ev. Soh. 3, 1-15. Amen. Eu. Johannis III. A. F. Es war aber E. bas ewige leben haben.

Am I sontag nach Trinitatis.

Ep 1 30h. 4, 16-21. Ep. I. Johannis IIII. A. M. Gott ift die liebe Eb. Luc. 16, 19-31. E. seinen bruder liebe. Eu. Luce. XVI. A. M Es war aber ein reicher man. E. auffftunde.

Am II. Sontaa.

Ep. 1 30h. 3, 13-18. Ep. I. Johannis III. A. M. verwundert euch Ev. Luc. 14, 16-24. nicht. E. mit der warheit. Eu. Luc. XIV. A. M. Es war ein mensch. E. smeden wird.

Am III. Sontag.

Ep. 1 Betr. 5, 6-11. Ep. I. Petr. X. A. M. So nibriget euch. E. Ev. Luc. 15, 1-10. Amen. Eu. Lu. XV. A. F. Es naheten. E. ber buffe thut.

Am IIII. Sontag.

Ep. Rom. 8, 18-23. Cp. Rom. VIII. A. M. Denn ich halts bafur. Eb. Luc. 6, 36-42. E. erlösung. Eu. Luc. VI. Seib barmherzig. E. zieheft.

<sup>\*)</sup> Die gewöhnlichen Bergeichniffe lefen nur bis B. 31.

Am V. Sontag. Ep. I. Petri III. A. M. Endlich aber. E. jnn Ep. 1 Petr. 3, 8-15. eweren herzen. Eu. Luce. V. A. F. Es begab Ev. Luc. 5, 1-11. sich aber. E. folgeten im nach.

Um VI. Sontag.

Ep. Rom. VI. A. F. Biffet jr nicht. E. un. Ep. Rom. 6, 3-11. fern Herrn. Eu. Matthei V. A. M. Es fen Ev. Matth. 5, 20-26. benn ewer gerechtigkeit. E. bezaleft.

am VII. Sontag.

Ep. Rom. VI. A. E. Ich wil menschlich bavon Ep. Röm. 6, 19-23. reben. E. unserm Herrn. Eu. Marc. VIII. Ev. Marc. 8, 1-9. A. F. zu ber zeit. E. lies sie von sich.

am VIII. Sontag.

Ep. Rom. VIII. A. M. So find wir nun. E. Ep. Köm. 8, 12-17. erhaben werden. Eu. Matthei VII. A. M. Ev. Ratth. 7, 15-21.\*) Sehet euch fur. E. im himel.

Am IX. Sontag.

Ep. I. Corin, X. A. F. Das ift aber unser Ep. 1 Cor. 10, 6-13. furbild. E. uber tragen. Eu. Luce. XVI. A. Ev. Luc. 16, 1-9. F. er sprach aber. E. evige hutten.

Um X. Sontag.

Ep. I. Corin. XII. A. F. Bon ben geiftlichen Ep. 1 Cor. 12, 1-11. gaben. E. nach bem er wil. Eu. Luc. XIX. Ev. Luc. 19, 41-48. A. E. Und als er nahe. E. unnd höret jn.

am XI. fontag.

Ep. I. Corin. XV. A. F. Ich thue ench aber Ep. 1 Cor. 15, 1-10. fund. E. die unn mir ist. Eu. Luc. XVIII. Er Ev. Luc. 18, 9-14. saget aber. E. ber wird erhöret werden.

am XII. fontag.

Ep. II. Corin. III. A. F. Ein folch vertrawen. Ep. 2 Cor. 3, 4-11. E. jun ber Klarheit. Eu. Marci VII. A. E. Ev. Marci 7, 31-37. Unnb ba er wibber ausgieng. E. reben.

am XIII. fontag.

Ep. Galatas III. A. M. Lieber bruber. E. Ep. Gal. 3, 15-22. benen die da glauben. Eu. Luce X. A. M. Ev. Luc. 10, 23-37. Unnd er wand sich. E. thu besgleichen.

am XIIII. sontag.

Ep. Galatas V. A. E. Ich sage aber bavon. Ep. Gal. 5, 16-24. E. unnd begierben. Eu. Luce. XVII. A. M. Ev. Luc. 17, 11-19. Unnd es begab sich. E. geholffen.

<sup>\*)</sup> Die gewöhnlichen Bergeichniffe lefen bis B. 23 incl.

am XV. Sontag. Ep. Gal. 5, 25-6, 10. Ep. Galat. VI.\*) A. F. So wir im geiste lest. Matth. 6, 24-34. ben. E. bes glaubens genoffen. Eu. Mat. VI. A. M. Niemand kann. E. übel habe.

am XVI. Sontag.

Ep. Eph. 3, 13-21. Ep. Ephes. III. A. M. Darum bitte ich. E. Ev. Luc. 7, 11-17. Amen. Eu. Luce VII. A. M. Und es begab sich. E. umbliegende lender. Am XVII. Sontag.

Ep. Eph. 4, 1-6. Ev. Luc. 14, 1-11. Ev. Luc. XIII. A. F. Und es geschah. E. der sol erhöhet werden.

Am XVIII. Sontag. Ep. 1 Cor. 1, 4-9. Cp. I. Corin. I. A. E. Ich banke. E. Ihefu

Ev. Matth. 22, 34-40. Christi. Eu. Matthei XXII. A. E. Da aber bie Pharifaer. E. ibn fragen.

Am XIX. Sontag.

Ep. Eph. 4, 22-28. Ep. Ephef. III. A. E. So leget nun von euch. Ev. Matth. 9, 1-8. E. den durfftigen. Eu. Matth. IX. A. F. Da trat er jnn das schiff. E. gegeben hat.

Am XX. sontag.

Ep. Eph. 5, 15-21. Ep. Ephe. V. A. M. So sebet nun zu. E. Ev. Matth. 22, 1-14. furcht Gottes. Eu. Matt. XX. A. F. Unnd Ihesus. E. auserwelet.

Um XXI. Sontag.

Ep. Eph. 6, 10-17. Ep. Ephe. VI. A. F. zuletzt meine brüder. E. das wort Gottes. Eu. Johann. III. A. E. Unnd es war ein königischer. E. jnn Galileam kam.

Am XXII. Sontag. Ep. Phil. 1, 3-11. Ep. Philipp. L. A. F. Ich banke. E. Lob Got-Ev. Matth. 18, 23-35. tes. Eu. Matthei XVIII. A. E. Darumb ift bas himelreich. E. seine feile.

Am XXIII. Sontag.

Ev. Phil. 3, 17-4, 3.") Ep. Philip. III. unnb IIII. A. E. Folget mir. Ev. Matth. 22, 15-22. E. jnn bem buch bes lebens. Eu. Matthei XXII. A. M. Da giengen. E. davon.

<sup>\*)</sup> hiernach ist bas Cap. im Text anders begonnen gewesen. Das betreffende Blatt findet sich leiber nicht mehr in dem Buche, und zwar ohne Zweifel schon von Ansang, denn es ist keine Spur zu sinden, daß es herausgerissen ware.

\*\*) Die gewöhnlichen Berzeichnisse lesen bloß bis 3, 21. hier wird also
4, 1-3 mehr gelesen.

Am XXIIII. Sontag.

Ep. Colos. I. A. M. benselben auch. E. vers Ep. Col. 1, 9-14. gebung ber sunbe. Eu. Matth. IX. A. M. Da Ev. Matth. 9, 18-26. er folchs mit jn rebet. E. gangem lanbe. Am XXV. Sontag.

Ev. I. Theffalo. IIII. A. G. Wir wollen auch. Ep. 1 Theff. 4, 13-18. E. unter einander. Gu. Matt. XXIIII. A. M. Co Maith. 24, 15-28. Wenn fr nu feben werbet. G. Abeler.

Umb ber schwachen willen, wollen wir auch bie Epifteln und Euangelien auff bie namhafftigen fefte bernach

fegen.

An Sanct Anbreastag.

Ep. Roma. X. A. M. Denn fo man von Ber: Ep. Rom. 10, 10-18.\*) zen glaubet. G. Jre wort. Gu. Matt. IIII. Cv. Matth. 4, 18-22. M. M. Als nu Ihefus. G. folgeten im.

An Sanct Thomastag.

Ep. Cphe. L A. F. Gebenebenet. E. ime ben Ep. Cphef. 1, 3-6. geliebten. Eu. Johan. XX. A. M. Thomas Ev 30h. 20, 24-31. aber. E. unnd boch glauben.

Um tag Sanct Baulus beferung. Ep. Act. IX. A. F. Saulus aber. G. ift ber Ep. Act. 9, 1-22. Christ. Eu. Matthei XIX. A. E. Da antworte Co. Matth. 19, 27-30. Petrus. E. Die ersten sein.

Am tag ber opfferung Christi jnn

tempel.

Ep. Male. III. A. F. Sibe ich fende. E. Unnd Ep. Maleachi 3, 1-4. wie von alters her. Eu. Luce. II. A. M. Unnb Ev. Luc. 2, 21-32. ba bie tage. E. volde Ifrael.

Un S. Mathiastag.

Ep. Act. I. A. M. Unnb inn ben tagen. E. Ep. Act. 1, 15-26. Aposteln. Eu. Matthei X. A. F. Diese zwelffe. Ev Matth. 10, 1-8.\*\*) &. Umb fonft gebet es auch.

Am tag ber verfündigung Marie. Ep. Jsaie. VII. A. M. Der herr sprach zu Ep. Es. 7, 10-15.\*\*\*) Achas. E. Und bas gute annemen. Eu. Luce I. Cv. Luc. 1 26-38. Unnd im sechsten monde. E. gieng von ir.

\*\*\*) Desaleichen 10-16 incl.

<sup>&</sup>quot;) Die gewöhnlichen Berzeichniffe lesen von Mitte des 8ten Berses an.
") Rach den gewöhnlichen Berzeichniffen Matth. 11, 25-30.

Um tag Philipi und Jacobi.

Ep. Ephel. 2, 19-22. Ep. Ephe. II. A. E. So seid jr. E. im geist. Ev. Joh. 14, 1-14. Eu. Johannis XIIII. A. F. Unnd er sprach. E. das wil ich thun.

Um tag Johannis bes Teuffers.

Ep. Cfai. 40, 1-5. Ev. Luc. 1, 57-80. Ep. Jaie. XL. A. F. Sey frolich, sey frolich mein volck. E. das es des Herrn mund geredet hat. Eu. Luce I. A. M. Unnd Elisabeth kam jr zeit. E. das volk Jfrael.

Um tag Betri und Pauli.

Ep. Act. 12, 1-11. Ep. Act. XII. A. F. zu berfelbigen zeit. E. bes Ev. Matth. 16, 13-20. Judischen volks. Eu. Matt. XVI. A. M. Da fam Ihesus. E. Christus were.

Um tag ba Maria zu Elisabeth gieng.

Ep. Rom. 12, 9°)-18. Ep. Roma XII. A. M. Die liebe fei ungeferbet. Ev. Luc. 1, 39-56. E. Menschenfeinde. Eu. Luce I. A. M. Maria aber. E. widderumb heim.

Un Sanct Jacobstag.

Ep. Röm. 8, 28-39. Ep. Roma VIII. A. M. Wir wissen aber. E. Ev. Matth. 20, 20-23. unserm Herrn. Eu. Matthei XX. A. M. Da trat zu im. E. von meinem vater.

An Sanct Laurentstag.

Ep. 2 Cor. 9, 6-10. Ep. II. Corint. IX. A. M. Ich meine aber das Ev. Joh. 12, 24-26. E. danksagung Gott. Eu. Joh. XII. A. M. Warlich, warlich ich sage euch. E. mein vater ehren.

Un Sanct Bartholomeustag.

Ep. 2 Cor. 4, 7-10. Ep. II. Corint. III. A. M. Wir haben aber. Ev. Luc. 22, 24-30. E. offenbar werde. Eu. Luc. XXII. A. M. Es erhub sich auch. E. von Israel.

Un Sanct Mattheustag.

Ep. 1 Cor. 12, 4-11. Ep. I. Corint. XII. A. F. Es find mancherlen Ev. Matth. 9, 9-13. gaben. E. nachdem er wil. Eu. Matt. IX. A. F. Unnd da Jhefus. E. nicht den fromen.

An Sanct Michaelstag.

Ep. Apoc. 12, 7-12. Ep. Apoca. XII. A. M. Unnd es erhub sich ein Ev. Matth. 18, 1-14.\*\*) Krieg. E. die drinnen wonen. Eu. Math. XVIII. A. F. zu berselbigen stunde. E. verloren werde.

\*\*) Die gewöhnlichen Berzeichniffe lesen bloß 18, 1-11 incl.

<sup>\*)</sup> Die gewöhnlichen Berzeichniffe lesen an Maria heimsuchung Röm. 12, 9-16 und geben, ba diese Stelle auch an II p. Epiph. gelesen wird, noch 3es. 11, 1-5 und Capt. 2, 8-17.

Am tage Simonis und Jube. Ep. I. Petri L. A. F. Gebenebenet sey Gott. Ep. 1 Petr. 1, 3-9. E. der seelen seligkeit. Eu. Johan XV. A. M. Eb. 30h. 15, 17-21. Das gebiete ich euch. E. der mich gesandt hat. An der Kirchweihe.

Ep. Apocal. XXI. A. F. Und ich sahe einen Ep. Apoc. 21, 1-5. newen himel. E. unud gewis. Eu. Luce XIX. Ev. Luc. 19, 1-10. A. F. Unud er zog hinein. E. das verlorne ift.

Wir Philipps von Gotts genaden Lantgraue ju Beffen, Graue zu Cagenelnpogen, ju Biegenhain, ju Diet und zu Ribba. Thun hiemit allen und jeden Bawmeistern, Furstendern ber ge-meinen bew, caften oder firchen, pnn iglicher Stad, Fleden oder borff unfere Furstenthums und Graueschafften zu wiffen. Rach bem wir bebacht, bas zu einer jeden Pfarfirchen, ba bas volf aufamen komet, ein Rem Testament unn grober litter au fein fast noth, nuglich und gut fein folt. Damit ein peder Pfarber baraus au fingen und lefen. Des gleichen ein iglicher armer, ber unn fonberheit fur fich felbft eine gu tauffen nicht gefchickt, phn gu zeiten bas wort Gottes felbft, fo es von notten were, zu berichten hat, folichs ben ber handt haben mocht. Go haben wir ben unferm Druder zu Marpurg verfüget, bas er folich Rem Teftasment onn gutter grober litter gang rein, on allen zusatz bruden, unn zymlichen wert, wie es bann taxiert worden ift, geben foll. Und befelhen euch bemnach allen famptlich und fonderlich, das phr mit vleis und ernft baran feit, und pun iglicher Rirche eine fauffet, binden laffet, und barnnn verwarlichen, boch bas es pberman zu lefen gemein fein moge, behaltet. Daran geschicht unser sonderliche ernstliche mennung. Inn urkunde unter unfern hier auffge-druckten Secret Unnfigill. Gegeben zu Cassel, am siebenzehenden tage Man. Im Jare Taufent Kunffhundert, Acht und Zwenpig.



Sonellpreffenbrud von Joh. Mug. Roch in Marburg.



